

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



THE GIFT OF Mr.M.R. Hodgdon



1652h

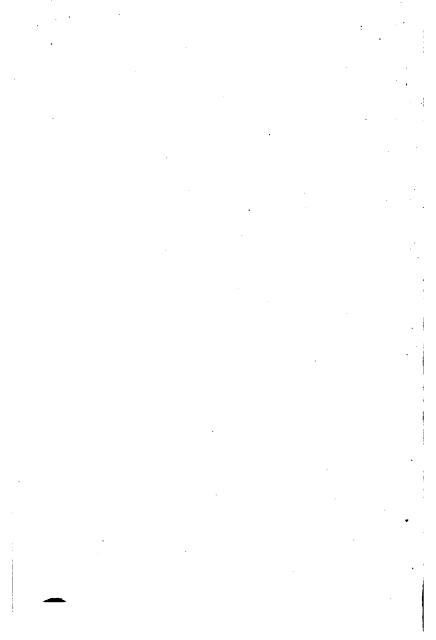

對性發展



# Höher als die Kirche

Eine Erzählung aus alter Zeit

bot

Wilhelmine v. Hillern geb. Birch

#### EDITED WITH

INTRODUCTION, NOTES, EXERCISES IN SYNTAX
AND VOCABULARY

RY

FREDERICK W. J. HEUSER, A.M.

INSTRUCTOR IN THE GERMANIC LANGUAGES AND LITERATURES
COLUMBIA UNIVERSITY



NEW YORK
CHARLES E. MERRILL CO.
44-60 EAST TWENTY-THIRD STREET

#### Merrill's Berman Terts

- GOETHE—HERMANN UND DOROTHEA. Edited by RICHARD ALEXANDER VON MINCKWITZ, late of DeWitt Clinton High School, New York City. 268 pages, 12 mo, cloth. Price, 60 cents.
- LESSING MINNA VON BARNHELM. Edited by Philip Schuyler Allen, Assistant Professor of German Literature in the University of Chicago. 285 pages, 12 mo, cloth. Price, 60 cents.
- SCHILLER DER NEFFE ALS ONKEL. Edited by HERBERT C. SANBORN, Bancroft School, Worcester, Mass. 199 pages, 12mo, cloth. Price, 45 cents.
- SCHILLER WILHELM TELL. Edited by Richard Alexander von Minckwitz. 355 pages, 12mo, cloth. Price, 65 cents.
- VON HILLERN—HÖHER ALS DIE KIRCHE. Edited by Frederick W. J. Heuser, Instructor in the Germanic Languages and Literatures, Columbia University. 184 pages, 12mo, cloth. Price, 50 cents.

COPYRIGHT, 1910, BY CHARLES E. MERRILL CO.

#### **PREFACE**

"Höher als die Kirche" has long been a favorite with teachers and pupils alike, not so much because of any great literary value, but because it is a clean, wholesome story that appeals to boys and girls of the High School age, and also because it offers opportunity for instructive historical discussions and the introduction of interesting illustrative material.

At the suggestion of the publishers I have undertaken the reëditing of this text, of which already some six editions exist, for several important reasons:

- (1) This is the first edition which has taken as a basis for the text the latest German edition of 1896, in which some thirty changes and emendations have appeared.
- (2) The notes explain more fully than has been done heretofore, the historical and geographical allusions.
- (3) The vocabulary was made independently of the already existing ones only after a complete translation of the whole text had been written out and carefully revised. No labor has been spared to give really apt translations that will fit each individual case. Accents, and quantities, both short and long, are marked only in those words which students frequently mispronounce.
- (4) The exercises are to some extent a new departure. There is very little value for the student in being able

to use the rather specialized, often obsolescent and even archaic vocabulary of an historical narrative. It is quite sufficient if he recognizes these words when he sees them. To my mind, prose composition should always subserve a practical purpose, and the vocabulary on which it is based should be simple and above all limited to the forms and expressions of every-day life. It is a waste of time to write or learn a phrase which no one would ever have any occasion to use. I have, therefore, not made up the usual paraphrase of the text, but I have rather chosen to emphasize a number of syntactic and synonymic peculiarities which are found in Chapter I by numerous, but simple and practical sentences based on the common words that occur in the text. These sentences the student ought to be able to translate at sight after the models are once mastered. If they are frequently reviewed while the rest of the book is being read and translated, they should give the student a mastery of at least a few of the essential facts which are needed in the writing of German prose. A text of this kind is best adapted for nice and discriminating translation and a careful study of the syntax of one chapter is all that there ought to be time for. It must never be forgotten that a large reading vocabulary can be acquired only by a large amount of rather rapid reading. I am indebted for a few points to former editors of the text and hereby acknowledge my indebtedness.

F. W. J. H.

New York, Dec. 20, 1909.

#### INTRODUCTION

WILHELMINE VON HILLERN was born in Munich March 11, 1836, the only daughter of the former diplomat and political writer, Christian Birch, and of Charlotte Birch-Pfeiffer, a famous actress, stagemanager and author. From both parents she inherited her literary instincts, from her father a certain serious and contemplative attitude of mind, from her mother her interest in the stage, her ability as an actress and the dramatic, often theatrical, character of her writings. Her early youth was spent rather monotonously under the care of a peevish aunt. while her mother conducted the city theater in Zürich. Switzerland, and her father was kept in Germany by his literary work. In 1844 a great change came into her life when her mother was called to the Court Theater at Berlin and was thus enabled to rejoin her husband. They kept open house and their home soon became the gathering-place of many of the foremost actors, musicians and literary men. The composers Mendelssohn and Meyerbeer were frequent visitors there and the famous singer Jenny Lind stayed for days at a time in the Birch household. Such associations could not fail to have a stimulating influence on the impressionable mind of the young girl. She received an excellent education and early showed a

passionate love for literature. Her mother had kept her scrupulously away from the theater, but when at the age of thirteen she saw "Hamlet" for the first time, her determination was fixed to go on the stage. No arguments would prevail, and after she had studied for three years under the direction of her mother she made her debut as Juliet in 1853. Her success was at once assured and after several engagements in different cities she received a permanent engagement at the Court Theater of Mannheim. By her intense and passionate manner of acting she bade fair to become one of the greatest of German actresses, when her theatrical career was cut short by her marriage to Hof- und Kreisgerichtsdirektor<sup>1</sup> von Hillern (1857). with whom she moved to Freiburg. She now turned to literature. Her first novel "Doppelleben" (1865) in the then prevailing style is extravagant in diction and unnatural and sensational in plot. Her first great success, "Ein Arzt der Seele" (1869), is a sort of satire on bluestockings and shows keen powers of observation. Her most famous novel, "Die Gever-Wally"3 (1875), was translated into many languages and even arranged for the stage (1880). In 1882 her husband died and in 1889 she moved to Oberammergau. the scene of the famous passion plays, where she still lives in a beautiful Schlösschen on a hill overlooking

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Something like our judge of the supreme court.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Translated into English as "Only a Girl, or a Physician for the Soul," by Mrs. A. L. Wister, Philadelphia, 1872.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Translated as "Geyer-Wally, a Tale of the Tyrol," New York, 1876.

the town. Her last work, "Ein Sklave der Freiheit," appeared in 1903. Her oldest daughter, Frau Hermine Diemer, is also an author.

Frau von Hillern has written in all some twelve novels, several novelettes and three comedies. Her work has been popular, but it does not rank as great literature. Still it is characterized by great power of visualization and fine dramatic instinct which, however, occasionally degenerates into the purely theatrical, while sentiment sometimes becomes mere sentimentality, and her love for dramatic suspense leads her to what is psychologically untrue. What has endeared her to many is her intensely German feeling and a certain deep religiosity.

The little story "Höher als die Kirche" has some of the defects mentioned above, but it is charmingly told and with rare skill combines fact and fiction. It appeared first in the weekly *Bazar* in 1871 and in bookform in 1877. In 1896 it reached its fourth edition.

In 1877 Frau von Hillern in a letter<sup>1</sup> to Dr. M. Rosenberg herself related, how she obtained the legend which forms the basis of her story: "... I heard of the legend for the first time through the late Freiherr von Falkenstein. As I at once decided to use the material for a novelette, I went over to Breisach and had the story written down for me, just as the sexton told it. I have used no other sources but Grieshaber<sup>2</sup>

 $<sup>^{\</sup>rm 1}$  M. Rosenberg, "Der Hochaltar im Münster zu Alt-Breisach," Heidelberg, 1877.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> F. C. Grieshaber, "Der Hochaltar im Münster zu Breisach," Rastatt, 1833.

and Rosmann.¹ The relation of Hans Liefrink to Emperor Maximilian is all 'a lie,' as the sexton expressed himself. In order to make truth prevail, however, the man had the above-mentioned leaflet² printed and sold it to the tourists who visited the Minster, while he raked me over the coals for having spread such untruths in the world! It was a standing joke for my acquaintances, whenever they came to Breisach, to make the besotted old fellow berate me and to buy from him one of his printed leaflets. I myself tried in vain to modify his views on poetic license by means of a hard *Thaler*. His constant refrain was: 'If she only hadn't written that I told her those lies.'"

A comparison with the sources and with histories of the period has revealed the fact that the story follows history much more closely than has apparently been generally supposed. The notes give full information on these points.

<sup>1</sup> Rosmann, "Geschichte der Stadt Breisach," Freiburg, 1851.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> The leaflet sold by the sexton purported to have been drawn from the Munich archives, while in reality it was nothing but a reprint of an article that had appeared in a Munich magazine.

höher als die Kirche

Mit leichter Hand und — so verständig, Als wurde Geschnitzeltes wieder lebendig. Goethe.



# Höher als die Rirche

11.201 1 2 SK 2 MK13

Gewiß sind schon viele meiner freundlichen Leser auf einer Reise in die Schweiz durch das liedliche Breisgau geslogen und haben mit Wohlgesallen die weichen Linien unseres Kaiserstuhls und die in blauen Duft gehüllten 5 Vogesen verfolgt, die ja nun "wieder unser" sind. Sie haben es auch sicher nicht ohne Teilnahme gehört, als die Schrecken des Krieges sich dis an die Ausläuser des Schwarzwaldes wälzten, und von dem kleinen stillen Städtchen Altbreisach, jenseits des Kaiserstuhls, aus der erbitterte Kamps um Neudreisach entbrannte. Es insteressiert daher meine freundlichen Leser vielleicht, eine harmlose Sage aus Breisachs Vergangenheit zu hören, welche sich als poetische Arabeske um das alte Städtchen am Oberrhein schlingt.

Sie kam mir, nachbem ich sie längst vergessen, wieder in den Sinn, als ich in einer kalten Winternacht auf der Höhe unseres Schloßberges stand und dem Bombardes ment des Fort Mortier lauschte. Es war eine rauhe, unheimliche Nacht. Der Sturm rüttelte mit wahrer Wut an dem Gipfel des Berges und schien uns die Mäntel vom Leibe reißen zu wollen; auch der letzte Neugierige hatte sich verloren, niemand mehr war weit und breit um mich her, als das Mädchen, welches ich zur Begleitung mitgenommen, und mein treuer Beschützer, ein großer Hund, ber jeden neuen Windstoß und jedes Rascheln im Laub anknurrte und anbellte. Ein anderer Hund, tief unten am Fuß des Berges, wurde von seiner gellenden Stimme aufgeschreckt und antwortete mit einem 5 kläglichen Geheul, das gar unheimlich durch die Stille drang.

"Wenn ein Hund heult, stirbt jemand," bemerkte meine Begleiterin fröstelnd.

"Da drüben werden auch wohl genug Menschen ster-10 ben," sagte ich und schaute hinüber über das weite näch= tige Tal, wo hinter dem Kaiserstuhl eine rote Lohe auf und nieder schwankte - ber Brand von Neubreisach. Schwere Schneewolken verbunkelten ben Mond, und die Röte hob sich um so greller von dem schwarzen Sinter= 15 grund ab. In regelmäßigen Intervallen stiegen die Bom= ben wie Leuchtkugeln am Horizont auf und zogen mit Gedankenschnelle im weiten Bogen ihre Bahn herüber, hinüber, und wenn sie einschlugen in den Feuerherd, so wallte die sich senkende Glut neu auf, und schwer und 20 langsam folgte dem Aufblitzen der Geschütze jener wunder= bare Donner, den nie vergißt, wer ihn einmal gehört jene majestätischen Hammerschläge, mit benen ber große "Schmied von Sedan" ein altes Reich zerschlug und ein neues zusammenschmiedete. Und auch die von drüben 25 blieben keine Antwort schuldig, und herüber und hinüber dröhnten die wuchtigen Schläge, unerbittlich Menschenwerk und Menschenleben zermalmend, und der Brand Neubreisachs leuchtete als Schmiedefeuer zu der furchtbaren Arbeit.

Tief unten zu unseren Füßen lag, wie im bangen Traume, die Stadt Freiburg mit ihren zerstreuten, matt schimmernden Lichtern. Die Fenster aber waren buntel, bie Stadt hatte die Augen geschlossen; und wie eine 5 schwarze Schwanenmutter, die ihre Rüchlein um sich geschart, so ruhte das gewaltige Münster mit seinem schlanken Turm inmitten ber niedrigen Häuser des Marktes, die sich wie Küchlein in der Dunkelheit unter seine Fittiche zu verkriechen schienen. Es schlug zwölf 10 von dem zu uns aufragenden Turm, und größere und fleinere Uhren nah und ferne trugen die Botschaft weiter, daß wieder ein banger Tag der schweren Zeit um und ein vielleicht noch bangerer beginne. Totenstille lagerte über ber schlummernben Stadt, mahrend hinter unseren 15 Bergen so nahe das Verberben wütete. Nur das tod= verkündende Geheul des einsamen Rettenhundes drang fortwährend zu uns herauf, und der brausende Sturm fang mit bem Kanonenbonner zusammen ein busteres, gewaltiges Lied von Kampf und Not.

o "Wenn sie nur das Münster nicht zusammenschießen," sagte meine Begleiterin, "heute abend hieß es, die Franzosen zielten auf das Münster."

Das Münster — bas ehrwürdige Breisacher Münster mit seinen gotischen Türmchen, seinen frommen 25 Sagen, seinen silbernen und goldenen Monstranzent von unvergleichlicher Arbeit und seinem kostbaren Altar, einem Meisterwerk der Holzschneidekunst, wie es wenige gibt!

Und versunken plötzlich wie mit einem Zauberschlag war die finstere Winternacht mit ihrem Schlachtenlärm vor meinem inneren Auge, und ich stand in Breisach auf dem Münsterplatz und schaute von der stattlichen Anhöhe 5 aus weit hinein in die lachende, grüne Rheinebene hin= über nach Frankreich, dem damals noch ruhigen Nachbar, ber schon in so manchem Kampfe dies Ruhekissen bes heiligen römischen Reichs, wie Breisach vor Zeiten hieß, bedroht hatte. Da lag es wieder vor mir in seiner 10 stolzen Ruhe, das altersgraue Gebäude, und über ihm wölbte sich ein sonniger blauer Himmel. Zu Küffen bes Berges, auf dem das Städtchen bis jum Münfter malerisch ansteigt, floß breit und majestätisch ber grüne, beutsche Rhein hin, und wenn ich mich über die niedrige 15 Einfriedigungsmauer bog, konnte ich von oben herab in die kleinen, engen Straßen mit ihrem harmlosen Treiben blicken, wie in eine von Kindern erbaute Stadt. Kuß schritt weiter auf dem weichen, grünen Rasenplat rings um bas Münfter. Ein paar verspätete alte Müt= 20 terchen keuchten mit Gesangbüchern und Rosenkränzen den Berg herauf, und aus der geöffneten Kirchtur drang Weihrauchgeruch und mischte sich mit dem Duft der blühenden Fliederbüsche. Das Mehalöcklein ertönte, die Maikafer summten, und einige kleinburgerlich geputzte 25 Kinder tummelten sich im Grase, noch unbekummert um ihr Seelenheil, für das die Mutter brinnen in der Kirche betete. Selbst ber "Münstersimpel," ber ben Fremben immer die Mütze hinstreckt, hatte heute seinen besten Rock an, benn es war Sonntag und ein Sonnentag im wahren Sinne bes Wortes. Durch die offenen Bogen des Kreuzganges schimmerten die grünen Wogen des Stromes so hell, daß man kaum den Blick darauf heften konnte, und die französische Schildwache drüben über der Schiffbrücke, welche noch freundnachbarlich Alt= und Reubreisach verband, hielt sich, geblendet von dem Son= nenbrand, die Hand vor die Augen.

Ich flüchtete mich in den Schatten hinter der Kirche, 10 um den Gottesdienst abzuwarten; da war es so still und fühl und so friedlich, es gemahnte mich an das schöne Wort Echarts: "Hinter der Kirche blühe die blaue Blume ber Zufriedenheit." Jetzt kundete drinnen das geheimnisvolle Schellen der Monstranz das hohe Wun-15 der der Wandlung an, jetzt sanken die Gläubigen laut= los, verhüllten Angesichts, in die Anie vor dem leibhaftig gewordenen Gott, - ein zweites Schellen - ein drittes - jetzt war der Gott an ihnen vorbeigeschritten, und sie konnten sich erheben, neu gestärkt und belebt — gestreift 20 von dem göttlichen Leib! Ich schaute zu einem der hohen Kenster hinein. Ein voller Sonnenstrahl fiel auf den herrlichen holzgeschnitzten Hochaltar, wo Gott, Bater und Sohn mächtigen Schwunges in Haltung, Bart und Gewändern die allerseligste Jungfrau zur Himmels= 25 königin krönen, umgeben von einem Chor jubilierender Engelscharen. Mit Gedankenfluß und Gedankenbieg= samkeit schien sich hier ber ungefügige Stoff bes harten Holzes unter ber Sand bes Meisters gestaltet zu haben.

In solcher Hand mußte ein Zauber wohnen, — ber alles bezwingende Zauber bes schöpferischen Geniug!

Und als die Messe zu Ende war und die Andachtigen wieder den steilen Berg in der Sommerhitze hinunter= 5 stiegen, da trat ich ein in das kühle steinerne Haus, bas noch von bläulichen, wohlriechenden Wolken durchzogen war. Hoch über meinem Haupte bog sich unter der Wölbung ber Kirche zierlich die Spite des Altars um. wie eine zu hoch aufgeschossene Blumenranke, die sich ber 10 Decke des Gewächshauses beugen muß. Ich liebe solchen Schwung, der weit über die ihm gesteckten Grenzen hinaus= reicht, sich ihnen aber boch zu rechter Zeit zu fügen weiß. Und auf meine Fragen nach dem Schöpfer dieses herrlichen Werkes erzählte mir der Mesner die harmlose Kunftler= 15 sage, die sich an seine Entstehung knupft. Ich erzähle sie treulich wieder, und sollte meine Phantasie mit etwas lebhafteren Karben malen als die Tradition, so möge es verziehen sein, da ich keinerlei Burgschaft für die Wahr= heit meiner Geschichte übernommen habe.

## Das Messer

Es war im Jahre bes Heils 1511, als zwei stattliche Männergestalten über ben Rasen bes stillen Münsterplates hinschritten. Der eine, etwas ältere, mit seingebogener Nase, vollem graublonden Bart und langen Socken, die reich unter dem roten Sammetbarett niederssielen, schritt so majestätisch einher, daß man es auf den ersten Blick sah, er war kein gewöhnlicher Christenmensch, sondern einer, auf dessen breiten Schultern eine unsichtsdare Weltsugel ruhte. Schön, groß und edel, wie man so sich die Höchsten der Menschheit denkt, ein Kaiser — ein deutscher Kaiser — vom Scheitel dis zur Zehe; zugleich ein Dichter und ein Held im wahren Sinne des Wortes, Anastasius Grüns letzter Ritter — Maximilian I.

Hier in "seiner Stadt" Breisach, wie er sie nannte, ruhte der Kaiser gern aus von den Händeln, welche ihn und mit ihm die Welt bewegten, hier in dieser tiesen Ruhe und Stille arbeitete er an seinem "Weißenkunig," hier schrieb er die zärtlichen Briese an seine Tochter Margareta in den Niederlanden. Das jetzt so vergessene, unbeachtete Städtchen am Oberrhein, es war das "Sanssouci" Kaiser Maximilians. Aber zur Zeit des

Jahres 1511 lagerten sich auch um dies "Ohnesorge" brohende Wolken, die des Kaisers Stirn beschatteten und einen Sturm ankündeten, der ihn weit mit sich sortreißen sollte, fort für immer von dem stillen Fleck Erde, 5 den er so geliebt. Schon glimmten da und dort im eigenen Reiche unter der Asche die Flammen des Bauernstrieges auf, und draußen regte es sich wieder feindlich in dem tücksichen Bölker-Bulkan, — der Verlust Mailands drohte, und der alte Drache, der Türke, tauchte in weiter Ferne neu auf — es war sast zwiel — selbst für einen Kaiser. So ging er stolzen, aber schweren Schrittes an der Umsriedigungsmauer des Münsterplatzes hin, und sein Auge hing trübe an der heiteren Landschaft zu seinen Füßen; die unsichtbare Weltkugel drückte heute mehr denn je auf seinen Schultern.

Plötzlich blieb er stehen. "Was sind das für Kinder?" fragte er den ihm folgenden Herrn, den edlen Ritter Marx Trentz-Saurwein, seinen Geheimschreiber, und deutete auf eine Gruppe von zwei Kindern, die mit großem Wischen geren geben geben geben geben geben ftock pflanzten.

Es waren Kinder so schön, wie sie nur die Phantasie eines Künstlers ersinnen kann. Ein Mädchen und ein Knabe, ersteres etwa acht, letzterer zwölf Jahre alt. 25 Die Kleinen waren so in ihre Arbeit vertieft, daß sie den Kaiser nicht kommen hörten; erst als er dicht vor ihnen stand, suhren sie in die Höhe, und der Bube stieß das Mädchen an und sagte ganz laut: "Du, das ist der Kaiser."

•



EMPEROR MAXIMILIAN I

"Was macht ihr benn ba?" fragte Maximilian, und sein Künstlerauge weibete sich an bem reizenden Bärchen.

"Wir setzen dem lieben Gott einen Rosenstock," sagte der Junge unerschrocken.

"Glaubt ihr, daß sich der liebe Gott sehr daran freuen wird?"

Der Junge zuckte die Achseln: "Je nun, wir haben nichts Besseres."

Der Kaiser lachte. "Da wird er schon mit dem guten 20 Willen vorlieb nehmen! Wie heißest du denn?"

"Hans Liefrink."

"Und die Kleine, ist sie beine Schwester?"

"Nein, das ist Kuppachers Marie, mein Nachbarskind.

— Pfui, Maili, tu die Schürze aus dem Mund!"

"Ah so — da habt ihr euch wohl sehr gern?"

"Ja, wenn ich einmal groß bin und ein Messer habe, bann heirat' ich sie."

Der Kaiser machte große Augen. "Braucht man benn zum Heiraten ein Messer?"

"Ja freilich," antwortete der Knabe ernsthaft, "wenn ich kein Messer habe, kann ich nicht schneiden, und wenn ich nicht schneiden kann, verdiene ich kein Geld — und die Mutter hat gesagt, ohne Geld könne man nicht heiraten, und ich müsse viel Geld haben, wenn ich die Marie wolle, weil sie eine Katstochter ist."

"Aber," fragte der Kaiser weiter, "was willst du denn

"Holz!"

"Aha, ich verstehe, du willst Holzschneider werden. Nun erinnere ich mich auch, daß ich zwei junge Bursche beines Namens einmal bei Dürer in Nürnberg sah sind das Verwandte von dir?"

"Ja, Geschwisterkind."

"Da übten eure Bater diese Runft?"

"Ja — und ich hab', als ich klein war, zugesehen, und nun will ich's auch lernen, aber ber Bater und ber Ohm sind tot, und die Mutter kauft mir kein Messer."

Der Kaiser griff in die Tasche und zog ein schönes Messer mit kunstreichem Griff und vielen Klingen heraus. "Tut's das?"

Dem Buben stieg vor freudigem Schreck eine heiße Röte ins Gesicht, man sah's durch das grobe zerrissene 15 Hemdchen, wie ihm das Herz schlug.

"Ja, freilich," stammelte er, "bas tät's schon."

"Nun, da nimm's und sei fleißig damit," sagte ber Raiser.

Der Bube nahm das Kleinod so behutsam aus des 20 Kaisers Hand, als sei's glühend heiß und könne ihm die Finger verbrennen.

"Ich bank" vielmals!" war alles, was er herausbrachte, aber in den dunkeln Augen des Anaben loderte ein helles Freudenfeuer auf und überschüttete den Kaiser 25 wie mit einem Funkenregen von Liebe und Dankbarkeit.

"Willst du nicht zu beinen Vettern nach Nürnberg gehen und ihnen helsen, Platten schneiben? Da gibt's viel Arbeit." "Nach Nürnberg zum Dürer möcht' ich schon, aber Platten will ich nicht machen. Ich mag die Holzschnitte nicht leiben, die sind so flach, daß man mit der Hand darüber hinwischen kann, und so ineinander drin, daß man nicht weiß, was nah und was fern ist, und daß man sich die Hälfte dazu denken muß. Da schneide ich lieber Figuren; das sieht viel natürlicher aus, und man kann's greifen!"

"Man kann's greifen!" wiederholte der Kaiser lächelnd, 10 "der echte Plastiker! Du wirst ein ganzer Kerl, Hans Liefrink. Du hast recht, halte dich an das, was natürlich ist, und was man greifen kann — dann wird dir's nicht fehlen!"

Er zog ein lebernes Beutelchen aus dem Sammet15 kollett und gab es dem Jungen. "Paß auf, Hans.
Die Goldgulden da drinnen heb auf; gib sie niemand, auch deiner Mutter nicht; sag', der Kaiser hätte besohlen, daß du sie nur zu deiner Ausbildung verwendest. Lerne tüchtig, und wenn du groß bist und reisen kannst, dann 20 geh nach Nürnberg zum Dürer; bring ihm einen Gruß von mir und sag' ihm, wie sein Kaiser ihm einst die Leiter gehalten, so solle er nun dir die Leiter halten, damit du recht hoch hinaussteigen könnest. Versprichst du mir das alles in die Hand hinein?"

35 "Ja, Herr Kaiser!" rief Hans begeistert und schlug ein in die kaiserliche Rechte und schüttelte sie herzhaft in seiner großen Freude.

"Herr Raiser," platte er heraus, "wenn ich einmal

ben lieben Gott schneibe, bann mache ich ihn so wie ihr — gerade so wie ihr muß er aussehen."

"Gehab' dich wohl," lachte der Raiser und stieg mit seinem Begleiter den Berg hinab.

Der Knabe stand da, als habe er geträumt; Maili hatte trot des Verbots einstweilen ein Loch in die Schürze gelutscht und hielt den nassen Zipsel wie versteinert in der Hand. Jetzt lief es einer Magd entgegen, die das Kind zankend zu suchen kam, und slüsterte ihr zu: "Denk", der Raiser war da und hat dem Hans ein Messer geschenkt und viele Goldgulden." Die Magd wollt's nicht glauben, aber als sie das Messer sah — anfassen durfte sie's nicht — da mußte sie's wohl glauben, und sie rief den ganzen Verg hinunter die Leute zusammen, und alle wollten das Wesser sehen und den Inhalt des Beutels, aber den zeigte der kluge Junge niemandem.

Andern Tags reiste der Kaiser ab, und die Geschichte mit Hans Liefrink war noch viele Wochen das Stadts gespräch von Breisach: "Freilich war es kein Wunder, der Hans Liefrink war immer ein frecher Bube gewesen und hatte das Maul vornen dran — wie sollte er sich nicht auch beim Kaiser anzuschwätzen verstanden haben!"

#### П

### Unter dem Kaiserbaum

Jahre verstrichen seitbem. Sans Liefrink verlor seine Mutter, Maili die ihre, und fester und fester schlossen sich die verwaisten Kinder aneinander. Abends, wenn der Vater im Wirtshaus auf der Honoratiorenbank kanne= 5 gießerte und die Haushälterin mit den Frau Bafen vor der Türe schnatterte, da stiegen die Kinder über den Zaun, ber die Garten hinter dem Sause trennte, und setzten sich zusammen, und Hans schnitzte dem Maili schöne Spielsachen und Figurchen, wie sie kein Rind in 10 ganz Breisach hatte, und erzählte ihr von allem, was er wußte von den schönen Bilbern und Schnitwerken, die er in Freiburg im Münster gesehen, und von den großen Meistern seiner Kunst, Walbung Grün in Freiburg und Martin Schön in Colmar; benn er ging jetzt oft ba= 15 und dorthin, wo es was zu sehen und zu lernen gab, und lernte unermüdlich.

Stundenlang saßen sie so beieinander und erzählten sich, was sie wußten. Wenn es sich aber tun ließ, so liefen sie hinauf zum Münster und begossen ihren Rosen=20 stock, den Hans zur Erinnerung den "Kaiserbaum" gestauft. Dort weilten sie am liebsten, denn sie meinten

immer, der Kaiser müsse doch einmal wiederkommen und dort oben so vor ihnen stehen, wie das erste Mal. Und oft riesen sie laut hinaus: "Herr Kaiser, Herr Kaiser, komm wieder!"

Aber die kindlichen Stimmen verhallten ungehört in der weiten, weiten Welt, wo sich der Ersehnte im lauten Schlachtgetümmel umtat. Die Kinder warteten vers gebens, der Kaiser kam nicht wieder.

So wuchsen die Kleinen heran, und der "Kaiserbaum"
ro wuchs mit ihnen, und als hätten die zarten Fäden undewußter Liebe in ihrem Herzen sich mit den Wurzeln des Bäumchens in eins verschlungen und verwoben, so zog
es auch die Erwachsenen immer wieder zu dem Rosenstock
in der Mauernische, hier sanden sie sich Tag für Tag.
ro Das Bäumchen war wie ein treuer Freund, der ihre
beiden Hände in der seinen vereinte und sesschielt; aber
der treue Freund war leider nicht stark genug, um auch
äußerlich zusammenzuhalten, was die Menschen trennen
wollten.

Die schöne stattliche Jungfrau Ruppacherin, die hochangesehene Ratsherrntochter, durfte nicht mehr freundnachbarlich mit dem armen Bildschnitzer verkehren; der Bater verbot es ihr eines Tages auf das strengste, denn Hans Liefrink war nicht nur arm — er war auch nicht einmal ein Breisacher Bürgerskind. Seine Familie waren Niedersländer und in Breisach eingewandert. Ein Fremder, ein armer Fremder noch dazu, war zu jenen Zeiten eine Art Paria, er konnte nicht eingesugt werden in das eingerostete,

enge Geleise altherkömmlichen Brauches. Nun aber trieb ber Hans auch noch nicht einmal ein ordentliches Handwerk, ein Künstler wollte er werden — das war damals so viel wie ein Beutelschneiber, ein Herumtreiber, ein 5 Herenmeister, der ehrliche Leute durch Zaubertränkthen und Spriiche verführt. Und der Hans war auch juft so eine Art Mensch, dem man derlei Hokuspokus zutrauen konnte. Den Mädels tat er es an, wo er vorüberging, daß sie stehen blieben und ihm nachschauen mußten; 10 Locken hatte er wie von kaftanienbrauner Seibe, und seine dunkelen Augen hatten auch so etwas Eigenes, was kein Mensch sagen konnte, sie taten jeden formlich in Bann, mit dem er sprach. Was er trieb und schaffte, das wußte auch kein Mensch. Das kleine Haus, in 15 dem er wohnte, hatte er sich gekauft, und nach seiner Mutter Tod bewohnte er's ganz allein, und keiner ging bei ihm ein noch aus, als der berühmte und daher auch berüchtigte Bildhauer Jakob Schmidt, der eines Tages im Streit einen Breisacher erschlug und flüchten mußte. 20 Man sagte sogar, Hans habe ihm noch zur Flucht verholfen. Seitdem war er vollends im Verruf, und sein stolzer Nachbar Ruppacher, bem der treue Spielkamerad seiner Tochter längst ein Dorn im Auge war, ließ sogar zwischen seinem und Sansens Garten eine hohe Mauer 25 aufführen, so daß sich die jungen Leute gar nicht mehr, als beim "Kaiserbaum" treffen konnten und auch dies nur selten, wenn es eben recht still und leer da oben war. Aber gerade dies Hindernis schwellte den ruhig hinfließenden

10

15

Strom unbewußter Gefühle in den jungen Herzen erst an, daß er ihnen über die Lippen floß. Eines Abends, als Maili lange nicht zum Rosenbäumchen gekommen war, sang Hans unter ihrem Fenster, das nach dem 5 Garten ging, sein erstes Liebeslied:

> "Am Rosenborn, am Rosenborn Da blieb mein Herze hangen, Und wenn bu kommst zum Rosenbaum, Kannst du's herunterlangen.

Biel Früchte trägt der Früchtebaum, Die mög'n dir wohl behagen, Doch solche Frucht, das glaube mir, Hat noch kein Baum getragen.

Suß Liebchen, komm und pflud' fie ab, Laß nicht zu lang' fie hängen, Sonst muß sie, ach! im Sonnenbrand Verwelken und versengen."

Und sie kam auch richtig am andern Tag und holte das Herz herunter und legte es an das ihre und schwur in seligem Erröten, es nimmer, nimmer lassen zu wollen. Und es war ein Augenblick der Wonne, so daß Hans laut ausrief: "Ach, wenn jetzt der Kaiser käme!" als gönne er sich diese Stunde nicht allein, und als könne nur ein Kaiser sie mit ihm teilen. Der Kaiser kam aber wieder nicht, und Hans schnitt mit dem heiligen Messer, das er aus des Gesalbten Hand empfing, die Buchstaben Mund H in die Rinde des Rosenstocks und eine kleine Kaiserkrone darüber. Das sollte heißen: Maria, Hans und Kaiser Maximilian.

Der Herbst verging, und der Winter kam, und da sie sich nun immer seltener sahen, sang Hand immer öfter das Lied vom Rosendorn und noch manches andere, bis es eines Tages der Ruppacher merkte und dem Mädchen 5 mit Fluch und Verstoßung drohte, wenn sie von dem "Lump" nicht ließe.

So standen denn eines Abends die jungen Leute zum letzten Male unter dem Rosenstock, den sie vor acht Jahren gepslanzt. Er, ein zwanzigjähriger schöner Jüngs ling, sie, eine Knospe von sechzehn Sommern. Es war ein lauer Februartag, wie sie im Süden häusig sind. Der Schnee war geschmolzen, und ein leiser Lustzug schüttelte die noch braunen, dornigen Üste des Rosenstocks. Das Mädchen stand gesenkten Hauptes vor dem Is Jüngling, sie hatte ihm alles erzählt, was sie hatte hören müssen, und schwieg jetzt. Ihre Hand ruhte in der seinen, und große Tropsen rannen ihr über die Wangen berab.

"Maili," sagte der Jüngling mit tiesem Schmerz, 20 "am Ende glaubst du auch noch, daß ich solch ein schlechter Mensch din?"

Da schlug sie voll die blauen Madonnenaugen zu ihm auf, ein schönes Lächeln glitt über ihr sanstes Mädchengesicht. "Nein, Hans, nie und nimmer. Mich soll 25 keiner irre an dir machen. Sie kennen dich alle nicht, ich aber kenne dich, du hast mich erzogen und mich gelehrt, was die andern nicht wissen, was schön und groß ist. Du hast mich zu dem gemacht, was ich bin, wie deine

funstreiche Hand aus einem Stück Holz ein Menschenbild gestaltet," und sie nahm seine kräftige schwielige Hand und drückte sie leise an ihre weichen, warmen Lippen. Er ließ es gern geschehen, denn die Leute wußten damals 5 noch nichts von der Liebesetiquette unserer Tage, und sie faltete ihre zarten Finger über den seinen und sprach weiter: "Ich glaub' an dich immerdar, denn du verherrslichst Gott mit deiner Kunst, und wer das tut in Wort oder Bild, der kann nicht schlecht sein!"

"Und willst mir treu bleiben, Maili, bis ich mich und meine Kunst zu Ehren gebracht und als ein angesehener Mann kommen kann, um dich zu freien?"

"Ja, Hans, ich will den Fuß nicht aus meines Baters Hause setzen, als zu dir — oder ins Kloster. Und wenn ich sterbe, ehe du kommst, dann will ich hier begraben sein, hier unter dem Kaiserbaum, wo wir so glücklich waren. Und gelt, dann kommst du und rastest hier aus von deiner Müh' und Arbeit, und jedes Rosenblatt, das auf dich niederfällt, soll dich gemahnen, als sei's ein Kuß 20 von mir!"

Und sie sank in Tränen an des Jünglings Brust, und die beiden jungen bedrängten Herzen schlugen aneinander in ihrem Abschiedsschmerz, heiß und innig, und in dem Marke des Rosenbaums regte sich's quellend wie Frühze lingsahnung und Frühlingskeimen.

"Weine nicht, Maili," sagte Hans endlich, sich aufraffend. "Es wird noch alles gut werden; ich gehe zum Dürer, wie's der Kaiser befohlen hat, und lerne vollends



bei ihm aus, und wenn ich bann was Rechtes kann, bann suche ich mir den Kaiser auf, wo er auch sei, trage ihm mein Anliegen vor und bitte ihn um seine Fürsprache bei beinem Vater."

5 "Ach ja, der Kaiser," rief Maili, "ach, wenn doch der endlich wiederkäme, der würde uns helsen!"

"Er kommt gewiß wieder, mein Lieb," meinte Hans zuversichtlich, "wir wollen recht beten, daß der liebe Gott ihn zu uns oder mich zu ihm führt."

10 Und sie knieten beibe in dem seuchten kalten Wintersgraß nieder, und es war ihnen, als musse Gott ein Wunder tun und den Kaiserbaum vor ihren Augen in den Kaiser selbst verwandeln.

Da, — was war das! Da schlug die große Glocke 15 des Münsters an — langsam, feierlich, tieftraurig.

Die Liebenden schauten auf. "Was ist das — brennt es — kommen Feinde?" Ihnen ahnte ein schweres Ungluck.

Jetzt stiegen Leute den Berg herauf, die nach der Kirche 20 wollten. Hans eilte ihnen entgegen, zu hören, was es gab, indes Maili sich im Kreuzgang verbarg.

"Wo steckt ihr benn, daß ihr nichts wißt," schrieen die Leute, "auf dem Markte ist es ja verlesen worden, der Kaiser ist tot!"

25 Der Kaiser ist tot!

Da stand der arme Hans wie vom Donner gerührt, alle seine Hoffnungen waren mit einem Schlage zerstrümmert. Und als es wieder still und leer war auf

bem Platz, setzte er sich auf die Bank, lehnte die Stirn in ausbrechendem Schmerz an das schlanke Stämmchen des Rosenbaums und schluchzte laut: "O mein Kaiser, mein lieber guter Kaiser, warum bist du mir gestorben."
5 Da legte sich leise eine Hand auf seine Schulter, Maili stand neben ihm. Es dunkelte, und nur vom Wasserspiegel des Rheins herauf schimmerte noch ein matter Widerschein der letzten Lichtstrahlen. Es hatte ausgeläutet, die eherne Totenklage war verklungen, und es war so still und ausgestorben ringsum in der Natur, als könne es nie wieder Frühling werden.

"O Maili," klagte Hans hoffnungslos, "ber Kaiser kommt nicht wieder!"

"Aber Gott ist da, und der verläßt uns nicht!" sagte 25 Maili, und ihre blauen Augen schimmerten durch die Dämmerung wie ein Paar vom Himmel verbannte Sterne, die sich wieder in ihre Heimat zurucksehnen.

Und als Hans sie so anschaute, wie sie vor ihm stand, mit über der Brust gekreuzten Armen, in ihrer jung20 fräulichen Reine und Demut, da leuchtete eine hohe Freude in seinem Antlitz auf, und er faltete begeistert die Hände.

"Maria!" flüsterte er. "Ja, Gott verläßt uns nicht, er zeigt mir seine Himmelskönigin in diesem Augenblick, 25 und wenn ich es vollbringe, das zu schaffen, was ich jetzt vor mir sehe — dann bin ich ein Künstler, der keines Kaisers Hilse mehr braucht."

Um anderen Morgen mit Tagesgrauen trat Hans

reisefertig, ein Ränzel auf dem Rücken und auf der Brust das lederne Beutelchen mit dem letzten Rest von Kaiser Maximilians Goldgulden, aus seiner Tür, schloß das kleine Haus ab, steckte den Schlüssel in die Tasche und schritt langsam von dannen. Laut und deutlich erschallte seine volle, weiche Stimme noch einmal: "Am Rosendorn, am Rosendorn da bleibt mein Herze hangen."

Reise öffnete sich in Ruppachers Haus eines der niedrigen Fensterchen mit den runden, in Blei gefaßten 10 Scheiben, und ein weißes Tüchlein wehte durch die Dämmerung einen stummen Abschiedsgruß. Da war es, als ob die Stimme sich bräche in Tränen, und es tönte nur noch zitternd und unsicher herüber:

> "Biel Früchte trägt der Früchtebaum, Die mög'n dir wohl behagen, Doch solche Frucht, das glaube mir —"

15

Jetzt verstummte das Lied, die Bewegung hatte den Scheidenden übermannt, und nur noch seine sesten Tritte und das Klirren des Wanderstades schallten die Straße 20 berauf.

### III

# Kein Prophet im Vaterland

Jahr um Jahr verging, Hans Liefrink war versschollen. Man dachte seiner nur noch, wenn man an dem verschlossenen Häuschen mit den erblindeten Fenstern vorüberging, von dem man nicht wußte, wer nun zunächst ein Recht darauf habe.

Nur eine dachte seiner für und für und hoffte und harrte in bräutlicher Sehnsucht. Rein Bitten, kein Drohen und Schelten des Vaters vermochte die Marie Ruppacherin, einem ihrer vielen Bewerber Gehör zu 10 schenken. Nie verließ sie das Haus, als um in die Kirche zu geben, und allabendlich nach dem Abendsegen begoß sie den Kaiserbaum, daß er stattlich heranwachse und des Treuliebsten Berg erfreue, wenn er wiederfame. Es war ja das einzige, was mit ihm in Zusammen= 15 hang stand, er hatte es mit ihr gepflanzt, es mit ihr geliebt, — sie pflegte das Bäumchen mit doppelter Sorg= falt, wie eine Mutter dem fernen Gatten das Kind pflegt, das er ihr zurückließ, damit er's recht groß und stark finde bei der Heimkehr. Und das Bäumchen wuchs 20 und gedieh. Schon war es so hoch wie die Nische, in ber es stand, und wollte darüber hinausragen, aber sie bog es in die Nische hinein und band es an der Mauer sest, so daß sich sein blühender Wipfel in die Wölbung beugen mußte.

Dies stille Tun war ihre einzige Freude, ihre einzige 5 Erholung. In Arbeit und Gebet gingen ihre Tage hin, und ihre frischen Wangen begannen zu bleichen, ihr Vater sah es ohne Mitleid, wie sein schones Kind immer stiller ward und trauriger, und wie sie langsam versiel. Es war ein Glück für sie, daß die beginnenden Reformationskämpse, die auch Breisach bedrohten, Ruppachers Zeit im hohen Kat immer mehr in Anspruch nahmen und ihn nicht dazu kommen ließen, sein Vorhaben auszussühren und Waria mit Gewalt zu verheiraten.

Die Stürme um Breisach zogen heran, die Bauern des Raiserstuhls standen in Wassen auf für die neue Lehre, und immer mehr Anhang strömte ihnen zu. Die Stadt zitterte für ihren alten Glauben, und während sie sich nach außen besessigte und in Verteidigungszustand setzte, riet ihr Erzherzog Ferdinand, der Enkel Raiser Maris milians, auch nach innen alles zu tun, was den alten Glauben stärken und besessigen könne. Mit frommem Opsermut tat jeder das Seine; Stiftungen und Schenstungen wurden gemacht zur Erhöhung des Ansehens der Geistlichen, zur Vermehrung und Verbesserung der strchlichen Ämter und endlich zur Verherrlichung der ibealen Gestalten des katholischen Glaubens durch Bild und Bildwerk in der Kirche selbst. Längst sehlte es an einem würdigen Hochaltar; gerade in einer Zeit, wie

biese, mußte solch einem Mangel abgeholfen werben, und man beschloß ein Werk herstellen zu lassen, welches bie ganze himmlische Glorie den wankenden Gemütern sichtbar vor Augen führe.

Sine Ausschreibung erging an die deutschen Künstler, sie sollten Zeichnungen und Vorschläge für das Wert einsenden, und dem, der die besten einsandte, sollte die Aussührung übertragen werden. Von alledem hörte Maria nicht viel, denn sie ging nicht mehr unter die Leute, die sie schon kopfschüttelnd die Himmelsbraut nannten. Sie lebte einsam in ihrem kleinen Erkerstüdschen, und immer trüber ward der Blick, mit dem sie zu dem hölzernen Christus aufblickte, den ihr Hans einst geschnitzt. Es ging nun ins fünste Jahr, daß Hans nichts mehr hatte hören lassen. Freilich konnte und durfte er ihr ja nicht schreiben, und Freunde hatte er in Breisach nicht. Aber solche Ungewisheit zehrt am Leben; Maria war müde nicht des vergeblichen Wartens, aber von dem vergeblichen Warten, — todesmüde.

Sines Abends setzte sie sich benn hin und begann, ihren letzten Willen niederzuschreiben. Ihr Bater war in einer Ratssitzung, so war sie allein und unbelauscht.

"Wenn ich gestorben bin," schrieb sie, "so bitte ich, daß man mich begrabe oben am Münster unter dem Rosen= 25 baum, den ich als Kind dem lieben Gott geweiht. Sollte Hans Liefrink jemals wiederkehren, so bitte ich —"

> "Und wenn du kommft zum Rosenbaum, Rannst bu's herunterlangen —"

erscholl es plötzlich leise, ganz leise unter ihrem Fenster.

Schneller fällt kein Stern vom Himmel, schneller springt keine Anospe auf, als das Mädchen bei diesem 5 Ruf ans Fenster sprang und mit zitternder Stimme den Endreim wiederholte.

"Suß Liebchen, tomm und pflud" fie ab,"

antwortete es wieder von drüben über die Mauer und das Bergament mit dem begonnenen Testament, 10 Stift und Schreibschwärze, alles flog in die Trube, das Mädchen aber wie ein aus dem Räfig erlöster Bogel den Berg hinan, ohne sich umzusehen, als könne das Glück, bas unbeschreibliche Glud, bas ihr folgte, wenn sie sich umfah, verschwinden und ein anderer, als der Behoffte, 15 hinter ihr stehen. Schnelle, immer schneller werdende Tritte kamen ihr nach. Jetzt hielt sie klopfenden Bergens, atemlos am Kaiserbaum an, und im selben Augenblick umschlangen sie zwei Arme, die Sinne schwanden ihr es war ihr, als stiegen die Fluten des Rheins brausend 20 den Berg hinan, ergössen sich über sie hin und spülten sie mit hinunter, und sie klammerte sich an den starken Halt in ihren Armen, um nicht hinabzusinken in die unermefliche Tiefe. Weiter wußte sie nichts mehr, sie lag bewuftlos und bleich an des Geliebten Bruft.

3 Zum Glück war niemand weit und breit auf den Wegen, und als Maili wieder zur Besinnung kam, saß Hans auf der Bank und hielt sie zärtlich auf seinen

Knien, rieb ihr Schläfe und Hände und hauchte ihr ben warmen Obem seines Lebens und Liebens ein. Lange, lange hielten sie sich schweigend umfaßt, benn die echte, rechte Liebe spricht nicht, sie küßt zuerst.

mein treues Lieb," sagte Hans endlich, "du bist so bleich geworden, bist du krank?"

Sie schüttelte mit einem seligen Lächeln das Haupt: "Nein, jetzt nicht mehr, gewiß nicht mehr! Du bliebst aber auch gar zu lange aus! Hättest du nicht früher wiederkommen können?"

"Nein, mein Lieb, das konnt' ich nicht. Wäre ich gekommen als ein armer, unberühmter Gesell, hätte mich da dein Vater nicht wieder mit Schimpf und Schande von seiner Schwelle gejagt? Wir hätten uns nur wiedergesehen, um uns zum zweiten Male zu meiden. Schau, drum habe ich ausgehalten, so lange als meine Lehrzeit dauerte, bis ich mir sagen konnte, jetzt darsst du um die schöne vornehme Ruppacherin freien. Ich habe die Welt gesehen und mein Auge gebildet an all den Lunsstschaft der großen Städte, und dann bin ich beim Dürer gewesen, habe in seiner Werkstatt mitgearbeitet, und mein Name ist mit Ehren genannt unter Dürers Schülern."

"O Hans, glaubst bu wirklich, daß das meinen Bater 25 erweichen wird?" sagte Maria angstvoll.

"Ja, Maili — es kann mir nicht fehlen. Ich habe in Nürnberg gehört, daß der Magistrat endlich einen neuen Hochaltar für das Münster machen lassen will.



ALBRECHT DÜRER
Portrait by himself in the Royal Museum at Munich

Ich bin hierher geeilt, um mich um die Arbeit zu bewersben, und werbe ich würdig befunden, solch ein Werk zu schaffen — was kann dann dein Bater noch gegen mich einzuwenden haben?"

5 Maili schüttelte immer noch ungläubig den Kopf, aber Hans war voll Hoffnung.

"Schau, das alte Kaiserbäumchen, wie es gewachsen ist," rief er bewundernd aus, "das hast du gut gepflegt! Ist es doch, als hätt' es all das frische rote Blut in sich 100 gesogen, das aus deinen Wangen gewichen ist, mein Lieb, so purpurn sind die Rosen. Gib mir meines Liebchens Blut wieder, du Dieb," scherzte er froh, brach eine Handvoll Rosen und strich damit sanst über Mailis Wangen, als wollte er sie schminken, aber sie blieden weiß. "Das hilft nicht, aber vielleicht hilft das?" Er küßte sie. "Hei, das ist eine bessere Schminke," lachte er und drückte das errötende Gesicht des Mädchens in überströmender Wonne an seine Brust. "Blüh' auf, mein Röslein, blüh' auf, der Frühling kommt!"

eine halbe Stunde später trat schüchternen Schrittes ber Ratsbiener in den Sitzungssaal des hochgegiebelten Breisacher Rathauses.

"Der hochweise Rat möge gnädigst verzeihen," bat er, "es ist einer draußen, der dringend begehrt, vor den hoch= 25 weisen Rat geführt zu werden."

"Wer ift es benn?" fragte ber Bürgermeifter.

"Es ist der Hans Liefrink," sagte der Ratsdiener, "aber schön angetan — ich hätte ihn beinahe nicht mehr erkannt."

Das war eine Überraschung! "Der Hans Liefrint, ber Ausreißer, ber Landstreicher, ber hei Nacht und Nebel fortlief, Gott weiß wohin, und sich jahrelang herumtrieb, Gott weiß wo? Was will ber?"

"Er will sich um die Arbeit für den Hochaltar bewerben und seine Zeichnungen vorlegen."

"Was, mit solch einem Lump sollten wir uns einlassen, der nie was anderes zustande gebracht hat, als was jeder Kübler kann?" schrie Rat Ruppacher, und die übrigen 20 hochweisen Herren stimmten ihm bei.

"Er soll sich scheren, woher er kam!" war ber ends
gültige Bescheid, "solch ein Werk vertraue man nicht jedem hergelaufenen Stümper an, von dem kein Mensch je gehört, daß er was könne."

To Der gutmütige Ratsdiener verließ betrübt mit dem rauhen Bescheid den Saal; aber gleich darauf kam er wieder und brachte unter tausend Bücklingen eine Mappe herein.

"Der Liefrink tut's nicht anders, die gestrengen und hochweisen Herren möchten doch nur einmal seine Zeich= nungen ansehen — und wenn die Gestrengen nicht wüß= ten, was der Hans Liefrink könne, dann möchten sie nur in Nürnberg bei Dürer nachfragen, der werde es ihnen schon sagen."

25 "Wenn sich der Kerl nicht bald fortmacht," schrie Rat Ruppacher, "so lassen wir ihn vom Büttel fort= bringen."

"Gemach, gemach, Meister Ruppacher," sprach ber

Bürgermeister, ein ruhiger Mann, der indessen die Mappe geöffnet hatte, "die Zeichnung dünkt mich doch so übel nicht. Das ist die Krönung der Mutter Gottes im Himmel. Sieh, sieh, recht sinnreich ausgedacht."

"Aber so etwas hinzeichnen ist leichter, als es ausführen," meinten andere. "Der Liefrink hat so was nie machen können."

"Er hat vielleicht Fortschritte gemacht" — bemerkte ber Bürgermeister, "und tut's am Ende wohl billiger, 10 als die berühmten Meister."

Diese Ansicht leuchtete vielen ein; aber es wäre doch unerhört gewesen, wenn man solch ein erhabenes Werk einem einfachen Breisacher Kind, wie Hans Liefrink, übertragen hätte, den jeder als dummen Jungen gekannt, den man so auswachsen sah, ohne je etwas Besonderes an ihm wahrzunehmen, — ja, den man so über die Achseln angesehen und verachtet hatte. Nein, es war schon um des Ansehens der Sache willen nicht zu wagen! So wurde denn Hans Liefrink unwiderrusslich abgewiesen.

Aber ein Gutes hatte ber Vorfall doch gehabt, die Herren waren dadurch auf den Gedanken gebracht, um sicher zu sein, daß die Arbeit in die rechten Hände komme, dem Albrecht Dürer die bisher eingelaufenen Zeichnungen zu schicken und sein Gutachten darüber zu verlangen.

Maili weinte bitterlich, als sie hörte, wie schlecht es Hans auf dem Rathause ergangen; aber noch verzweisselte dieser nicht ganz, er hoffte auf Albrecht Dürer, und gleichzeitig mit dem Schreiben des Gemeinderats ging

auch ein Brief Hans Liefrinks an seinen großen Freund und Lehrer ab.

Wochen verstoffen den Liebenden, abwechselnd in banger Spannung und süßem, verstohlenem Glück, denn 5 die politischen Kämpfe und Wirren des Jahres 1524 zogen die Aufmerksamkeit Ruppachers zu sehr von seiner Tochter ab. Sie sahen sich ungestörter als je, und Waria lebte und blühte rasch wiederauf in dem neu angebrochenen Liebesfrühling. Hans hatte sein verödetes Daus wieder bezogen und sich einstweisen eine Haustür geschnitzt, welche trotz aller Geringschätzung des heimischen Künstlers Aussehen erregte.

Dürers Antwort blieb lange aus, benn mit ben Boften war es damals eine üble Sache, und die Leute mußten 15 mehr Geduld üben als heutzutage, wo man, statt mit Monden und Wochen, mit Tagen und Stunden rechnet; endlich nach vier Wochen kam sie. Aber wer beschreibt bas Staunen des versammelten Rats, als das Schreiben feine andere, benn die so schnöbe zurückgewiesene Zeich= 20 nung Sans Liefrinks enthielt, und Dürer schrieb: "er könne ihnen mit dem beften Willen nichts Schöneres empfehlen, als biesen Entwurf seines Freundes und Schülers Hans Liefrink, für bessen vollendete Ausführung er Bürgschaft Er begreife nicht, wie eine Stadt, die einen fol= leiste. 25 chen Künstler in ihrer Mitte beherberge, sich noch an aus= wärtige Künstler wende. Sans Liefrink sei ein so ehr= und tugendsamer Jüngling und ein so großer Künstler, daß die Stadt Breisach stolz barauf sein könne, ihn ben ihrigen zu nennen, und alles tun müsse, ihn zu fesseln, benn bem Liefrink stehe die Welt offen, und nur seine treue Anhängslichkeit an Breisach habe ihn bewogen, überhaupt wieder borthin zurückzukehren."

5 Eine halbe Stunde nach Ankunft dieses zog eine für Breisach unerhörte Menschenmasse die enge Straße herauf. Hans, der ruhig in seiner Werkstatt arbeitete, lief an das Fenster, um zu sehen, was es gäbe. Aber, o Bunder! der Zug hielt vor seinem Hause an, und laut 10 erschallte der messingene Klopfer im Rachen des geschnitzten Löwenkopfes an seiner Tür.

Hans trat heraus, und vor ihm stand eine Deputation des Gemeinderats in seierlichem Aufzug, gefolgt von der Einwohnerschaft aller Straßen, die vom Rathaus her= 15 führten.

"Was begehren die Herren von mir?" fragte Hans erstaunt.

"Hans Liefrint," begann der Sprecher der Deputation, "der hochweise Rat dieser Stadt tut euch kund und 20 zu wissen, daß er sast einstimmig beschlossen hat, euer Ansuchen, betreffend die Ansertigung des Hochaltars für unser Münster, zu genehmigen, und zwar ohne Aktordsumme und mit der Weisung, wenn Ihr Geld brauchet zum Anschaffen von Holz und so weiter, so möget ihr 25 es beim Katsbuchhalter entnehmen."

Hans schlug die Hände zusammen vor Freude: "Ist es wahr, ist es möglich! Sagt mir, hocheble Herren, wem verdanke ich dieses Glück?" "Der Nat sendet euch dieses Schreiben Albrecht Dürers, welches wir euch hier vor allem Bolke vorlesen wollen," sagte der Wortführer und las laut den Brief Dürers vor. Hans hatte in seiner Freude nicht bemerkt, wie Nachdar Ruppacher ingrimmig seine Fensterladen zumachte, als beleidige das Lob des jungen Künstlers seine Ohren. Und nachdem ihn die Deputation verslassen und er allein war, zog er seinen besten Staat an, steckte einen Strauß vor und ging hinüber zum Nachdar Ruppacher, denn jetzt war der Augenblick da, wo er freien durste.

#### IV

## Die Bedingung

Maili machte ihm die Tilr auf, ein leiser Schrei freudigen Schrecks— ein rascher Kuß— und sie verschwand in ihr Zimmer, wo sie klopfenden Herzens vor ihrem Betschemel niedersank und die allerseligste Jungs frau um ihren Beistand anslehte. Hans trat unerschrocken bei Rat Ruppacher ein.

"Oho, was wollt ihr?" rief Ruppacher mit flammens ben Augen.

"Ich wollte mich zuvörderst bei euch bedanken, Herr 10 Rat, für das Bertrauen, welches mir der hochweise Magistrat —"

"Braucht euch bei mir nicht zu bedanken," unterbrach ihn Ruppacher verbissen, "ich habe euch meine Stimme nicht gegeben."

15 "So?" sagte Hans betroffen, "das war nicht wohl getan, Herr Rat, was hattet ihr gegen mich einzuwenden?" "Was, das fragt ihr noch? Habt ihr nicht mit meiner Tochter geliebäugelt und dem Mädel das Herz berückt, daß es nun keines ehrsamen Mannes Cheweib mehr wer= 20 den will, weil ihr ihm fort und fort im Sinne steckt?"

"Herr Rat," fagte Sans ruhig, "ich weiß einen ehr=

samen Mann, dessen Sheweib sie werben will, und ich bin gekommen, ihn euch zu bringen."

"Nun, wer wäre benn bas?"

"Ich, Herr Rat!"

Ruppacher lachte laut auf: "Du? Hat man so etwas schon erlebt? Der Betteljunge wagt es —"

"Herr Rat!" fuhr Hans auf, "ich war und bin kein Betteljunge. Ich war arm, aber ber soll kommen, ber mir nachsagen tann, er hatte bem Sans einen Seller 10 geschenkt! Mein Bater hat uns ernährt mit seinem Plattenschneiden, und meine Mutter hat sich und mich nach seinem Tode redlich durchgebracht mit ihrer Hände Das einzige, was ich, solange ich lebe, geschenkt bekam, das war das Messer und der Geldbeutel von 15 Raiser Mar, und das habe ich nicht erbettelt. Raiser hat mir's gegeben, weil der große Mann, deffen Auge mit Gottesblick in die Seelen der Menschen brang, in bem armen Anaben ein Streben erfannte. Es war kein faules Almosen, faul empfangen und faul ver= 20 braucht, — mit dem Messer hab' ich gearbeitet, und die goldenen Heckpfennige habe ich gespart und zusammenge= halten, bis ich sie in dem besseren Rapital meiner kunftlerischen Ausbildung anlegen konnte, und wahrlich, sie haben Zinsen getragen. Ich bin kein Bettler, Berr Rat, 25 und dulde solchen Schimpf nicht."

"Nicht, du dulbest ihn nicht?" sagte Ruppacher etwas gelassener, "nun, wo hast du denn deine Reichtumer? Zeig' sie mir, dann wollen wir weiter sprechen."

"Hier und hier hab' ich sie, Herr Rat." Hans zeigte auf seinen Kopf und seine Hand.

"Willst du mich narren, Kerl?" schrie Ruppacher wittend.

5 "Nein, Herr Rat — ich will euch damit nur sagen, daß ein denkender Kopf und eine sleißige Hand auch ein Reichtum ist, denn durch meinen Kopf und meine Hand entstehen die Werke, die mir Geld und Gut bringen — und glaubt es mir, darin steckt noch viel Geldeswert, der mit der Zeit zutage kommen wird."

"Und an folche Vorspiegelungen soll ich glauben, meine Tochter einem Manne geben, der alle sieben Tauben auf bem Dache, aber keine in der Hand hat?"

"Herr Rat, für die nächsten zwei Jahre habe ich für 15 mich und meine Frau reichlich zu leben, durch die Arbeit im Münster bin ich ein gemachter Mann —"

"Auf zwei Jahre, und dann?"

"Dann werden neue Bestellungen kommen —"

"So, also ihr meint, die Welt wird nichts zu tun paben, als sich mit euren Schnörkeln auszuputzen? Jetzt kommen schwere Zeiten, wißt ihr, da hat man für solchen Plunder kein Geld. Wäret ihr noch ein ehrbarer Schneider oder Schuster, Kleider und Schuhe braucht jeder Mensch, aber wer solche brotlose Künste treibt, wie ihr, der kann in unseren Zeiten nur mit den Bärenführern und den Schnurranten ziehen — und da könnte dann die schöne Ratsherrntochter auf den Gassen die Laute dazu schlagen. Ei, ja, das wäre so ein Spaß!"

Hans Liefrink bebte vor Empörung, aber noch nahm er sich zusammen um Mailis willen, und er entgegnete bescheiden: "Ihr kennt mich nicht, Herr Rat. Ich war ein hochfahrender Bursche, der immer mit dem Kopf 5 durch die Wand wollte, dem ist aber nicht mehr so. 3ch habe mich in der Welt umgetan und einsehen gelernt, daß die Kunst nach Brot geben muß, wenn der Künstler nicht im Elend verkommen soll; ich habe auch das Hand= werk meiner Runft treiben gelernt, um zu leben, und 10 wenn es sein muß, schnitze ich Wirtshausschilder und Sausaerät, denn das brauchen die Menschen auch immer. Eure Tochter soll nicht hungern, selbst wenn der reiche Bater sie enterbt, und sobald bessere Zeiten kommen, wo auch hier die Liebe zum Schönen und zu den Rünften bes 15 Friedens neu erwacht, dann wird auch Hans Liefrink wieder ein Rünftler sein dürfen!"

"Ei, und dann ist er was Rechtes — nicht wahr? wenn er ein Künstler ist!" höhnte Ruppacher, "was meinst du wohl, du Aff', was ich unter einem Künstler 20 verstehe? Tagediebe seid ihr, die zu faul sind zum Arbeiten und zu dumm, um ein ordentliches Amt zu verwalten. Kopshänger oder Himmelsgucker seid ihr, die in ihrem müßigen Hirn nichts als Wahngespinnste herumtragen und sie anderen in den Kops sehen. Wer auf Brauch 25 und Ordnung hält, der merzt solch abenteuerliches, herrenloses Gesindel aus, — damit es nicht mit seinen Gaukeleien auch andere versühre, die noch im Boden der Pssicht und Zucht wurzeln."

"Herr Gott, gib mir Geduld!" rief Hans Liefrink und bäumte sich auf in glübender Empörung. "Mann, ihr seid mir heilig als Bater eurer Tochter, sonst würde ich bie Schmach anders suhnen, die ihr mir angetan. Herr 5 mein Gott, unter welche Menschen soll ich mich beugen, mit welchen Vorurteilen fampfen! Da braufen, rings um mich her, liegt eine ganze lachende, lockende Welt im ersten Sonnenglanz ber erwachenden Ibee bes Schönen — alles, was denkt und fühlt, strömt jubelnd 10 dem neuaufgehenden Gestirn zu; die Humanisten, die Rünftler, alles vereint sich im fröhlichen Schaffen, und die Laien, geblendet von dem ungewohnten Licht, sinken ihnen zu Füßen und sagen ,führet uns!' Ein Raiser hat einem Albrecht Dürer die Leiter gehalten, auf der er malte 15 — und ein Ratsherr von Breisach, deffen Staub einst die Winde verwehen, mikhandelt dessen Lieblingsschüler wie einen Schuft! Da braußen habe ich alle Ehren meines Berufes genoffen, und hier in diesem dunkeln Winkel muß ich mich mit Füßen treten lassen, weil ich einen 20 Strahl aus jener lichteren Welt herüberbringe, der euren lichtscheuen Augen weh tut — weil ich ein Künstler bin!"

"So geh doch, so geh wieder in deine lichte Hölle, die du Welt nennst, du frecher Bube," donnerte Ruppacher ihn an. "Warum bist du nicht geblieben, wo du warst, warum hast du dich so tief herabgelassen, unseren dunkeln Winkel auszusuchen?"

"Weil ich eure Tochter liebe, Vater Ruppacher, so innig liebe, daß mir kein Opfer zu groß ist für sie!"

"Und du hast allen Ernstes geglaubt, du ,opfermutiger' Herr, der Ruppacher werde so tief heruntersinken, daß er einem Kinstler seine Tochter gabe?"

"Ja, Bater Ruppacher, nach dem Ansehen, das der 5 Künstler draußen genießt, konnte ich das denken."

"Ich kümmere mich nicht brum, wie's draußen ist, und wenn's dem Kaiser zehnmal beliebt, dem Dürer die Leiter zu halten — oder gar die Schuhe zu puten — ich halte mich an das, was hierzulande Brauch ist, und ich 100 sage dir, so wenig du einen Altar in das Münster hineinsbringst, der höher ist als das Münster selbst, so wenig wirst du je ein Weib heimführen, das so viel höher steht als du, wie meine Tochter!"

"Herr Rat, ist das euer letztes Wort?"

Ruppacher schlug eine höhnische Lache auf: "Schnitz' mir einen Altar, ber höher ist als die Kirche, in der er steht — dann sollst du meine Tochter haben — eher nicht, so mahr Gott mir helse!"

Ein herzzerreißender Schrei drang aus dem Neben= 20 gemach herein. Ruppacher ging hin und öffnete, Maili lag ohnmächtig hinter der Tür. Hans eilte herzu, aber Ruppacher hob den Arm gegen ihn auf:

"Scher' dich von hinnen, oder ich präge dir deine Schande ins Angesicht, du Mädchenverführer!"

25 Einen Augenblick war es dem Jüngling, als zucke ihm das heilige Messer, das ihm ein Kaiser geschenkt, damit er Künstler werde, in der Tasche. Er kämpfte einen inneren Kamps, daß ihm die Schweißtropsen von der Stirne perlten, aber das Messer blieb in der Tasche, er hatte sich besiegt, neigte stumm das Haupt und ging. Glübend heiß brannte ihm die Sonne auf den Scheitel, als er hinaustrat, ihm schwindelte, das Blut hämmerte ihm in den Schläsen, er mußte sich einen Augenblick an den Türpfosten lehnen, um nicht umzusinken. Dann eilte er fort, aber nicht in sein Haus, sondern zum Münster hinauf, zu seinem alten Freund, dem Kaiserbaum.

Es war ein göttlich schöner Mittag, schattenlos lag 10 die Welt vor ihm, die fenkrechten Sonnenstrahlen verbannten jede Dunkelheit; Glanz und Herrlichkeit strahlte von dem blaugewölbten Firmamente nieder, strahlte wider von dem grünen Erdreich, von dem rauschenden Strom. Wie ein Märchenschlof hob fich in ber Ferne 15 die ftolze Burg ber Sponeck von dem goldenen Sinter= grunde ab, und in starker Brandung, wie ein leiden= schaftlich Liebender sich zu den Füßen der Geliebten fturat, bespulte ber Rhein den schroffen Felsen, der ihr zum sichern Fußgestell diente. Drüben am jenseitigen 20 Ufer ichafferten Elfaffer Rinder und suchten mit Steinen herüberzuwerfen. Es war munteres beutsches Blut, benn das Elfaß ahnte damals noch nicht, daß es einst aufhören könne, deutsch zu sein, und daß es drei Jahr= hunderte später ftatt Steinchen Mordfugeln herüberwerfe, 25 um es nicht wieder werben zu muffen! Sehnfüch= tigen Blickes schaute Hans nach ber Richtung Straßburgs zu, das damals ein Hort deutscher Runft und Bildung war. Aber der Glanz des reinen Himmels tat ihm weh, die strahlend schöne Natur kam ihm heute vor wie eine teilnahmlose Freundin, die sich schmückt, während der Freund weint. Er setzte sich in die Nische unter den Rosenbaum, wo immer noch geheimnisvoll der segnende Schatten des toten Kaisers waltete, wo jede Rose unter seinen und Mailis Küssen erblüht war; dahin trieh es ihn immer wieder, da hatte er stets sein Heil gefunden.

Aber was konnte ihm jetzt noch für ein Heil kommen? Ronnte der Baum sich mit seinen Wurzeln aus der Erde reißen und zum Ruppacher gehen, für ihn zu bitten? Ronnte der Kaiser, der bei Ledzeiten nicht wiederkam, nach dem Tode kommen, um ihm zu helsen? Und wenn auch der Baum sich aus der Erde höbe, und wenn auch der Kaiser aus dem Grabe stiege, und wenn auch Rup= pachers Herz sich erweichte — was hälse es ihm? Rup= pacher selbst könnte ihm seine Tochter nicht mehr geben, denn er hatte ja einen Sid getan, daß er sie nur haben solle, wenn er einen Altar fertige, der höher sei als die Kirche, in der er stehe! Aber dies war ja unmöglich, und so war auch seine Wunsch unmöglich, — und es hätte ein Wunder gesschehen müssen, um ihm zu helsen. Aber Wunder tat Gott nicht für ein so unbedeutendes Menschenkind, wie er war.

Für ihn und Maili war keine Rettung, keine Hoffnung mehr!

25 Immer sah er das todesbleiche, geliebte Mädchen vor sich, das er nicht mehr sehen durfte, und Schmerz, Berstangen und Wut erpreßten dem sonst so starken Mann heiße, unaushaltsame Tränen. Er begrub die schweißs

bebeckte Stirn in den Händen und schluchzte wieder wie vor Jahren hilflos wie ein Kind: "O mein Kaiser, mein Kaiser, warum bist du mir gestorben?" Aber diesmal war Maili nicht da, um ihm zu sagen, daß Gott bei ihnen sei, und keine Künstlervision richtete ihn wie damals mit stolzen Hoffnungen auf. Alles blieb still um ihn her, nur die Rosenkäfer slogen summend um die Rosen, und in den Lüften schrie ein Häher.

Da plötzlich gab ihm etwas einen berben Schlag in den 20 Milden.

Er fuhr zusammen, ihm war, als musse der Kaiser hinster ihm stehen, wenn er umblicke. Aber es war nicht die Geisterhand des toten Kaisers, die ihn berührte; das Rosensbäumchen hatte sich endlich durch die eigene Kraft von der Rückwand der Nische losgerissen, in die Maili es hineingesbunden, und war im Emporschnellen an Hans angeprallt.

Da stand es nun kerzengerade, weit über die Wölbung hinausragend, und jetzt erst sah Hans, wie viel höher das Bäumchen schon war, als die Nische, in der es gestan= 20 den. Und wie ein Blitz schoß jetzt dem armen Hans ein Gedanke durch den Kopf.

Ein kurzes Besinnen, ein Schrei des Jubels: "Herr, mein Gott, Du bist groß auch im Kleinsten, und Deine Wunder vollziehen sich noch!"

5 Was hatte ihn das Bäumchen gelehrt? Was war es, das ihn so plötzlich auf die Anie stürzen und den rauhen Stamm, wie wahnsinnig vor Freude, herzen und kussen ließ?

### V

## Erfüllt

Hans sah Maili nicht mehr, Vater Ruppacher begriff, daß er das Mädchen nicht mehr hüten könne, und brachte sie selbst in das Kloster Marienau, damit sie weder Wort noch Blick mit dem Geliebten wechseln könne. Aber die Klausur der jungen Gesangenen war doch nicht so streng, daß nicht hin und wieder ein Gruß, ein Lied und ein hoffnungerweckendes Wort Hans Liefrinks zu ihr gedrungen wäre.

Auch Hans lebte indessen wie ein Einsiedler in seiner Dlause. Bom ersten Tagesgrauen bis in die Nacht hinein arbeitete er ohne Ruh' und Rast, und kein Bitten noch Schelten konnte ihn bewegen, sein Werk einem Unberusenen zu zeigen. Das stehe nicht in seinem Vertrag, entgegnete er auf jedes dahinzielende Verstangen, und so wuchs die Neugier der Breisacher aufs höchste.

Zwei lange Jahre waren vergangen, die ersten Reformationskämpse, viel schwere Tage waren an Breisach vorübergezogen. Hans hatte sich durch nichts beirren 20 lassen, unverdrossen hatte er weiter gearbeitet, ohne nach rechts oder links zu schauen, und endlich im Sommer des

Jahres 1526 erschien er auf dem Rathaus und erklärte das Werk als vollendet.

Nun war große Bewegung in Breisach. Das Münfter wurde auf drei Tage geschlossen, solange der Altar 5 aufgestellt wurde. Hunderte von Neugierigen umstanden Hans Liefrinks Haus und die Kirche, um etwas von dem Werke zu erspähen; aber fest verhüllt kamen die einzelnen Teile aus der Werkstatt, und die Spannung steigerte sich immer mehr.

20 Am vierten Tag war Mariä himmelfahrt, und an diesem sollte der Altar eingeweiht werden. Schon in aller Frühe wogte eine unabsehbare Menschenmenge den Berg herauf, dem nun wieder geöffneten Gotteshaus zu. Frohlockend ertönte die große Glocke weithin über den Rhein und die Ortschaften. In ganzen Zügen, zu Fuß und zu Wagen, strömten die Landleute vom Kaiserstuhl und vom Elsaß herüber, um das Wunderwerk zu sehen, von dem schon seit zwei Jahren die Rede war.

Hans Liefrink war schon seit Tagesanbruch in der 20 Kirche. Noch einmal betrachtete er prüsenden Auges seine Arbeit, und als die große Glocke über seinem Haupte anschlug, die Gläubigen zu rusen, da überslog ein leises Zittern seine hohe schlanke Gestalt, er nahm das Käppchen ab und sprach mit gefalteten Händen: "Herr, nun segne 25 meinen Schweiß!"

To War ein kurzes Gebet, aber wer jemals gearbeitet hat, jahrelang im Schweiße seines Angesichts, um seine ganze Zukunft, sein ganzes Glück, der weiß, wie Hans

Liefrink bei ben wenigen Worten zu Mute war, und unser Herrgott wußte es auch.

Nun strömte die Menge herein, und der schwere Augenblick war da, wo der Künstler das Werk seiner eins samen Tage und Nächte der Öffentlichkeit übergibt. Noch einen letzten Blick warf Hand Lieftenik auf seine Schöpfung, dann verschwand er und beobachtete in banger Spannung den Eindruck, den sie auf das versammelte Volk machte. Die Morgensonne warf ihre volken Strahlen herein, gerade auf den Altar, und ein Ausruf des Staunens, der Freude und Bewunderung schallte von dem hohen Gewölde wider.

Da stand sie den Leuten vor Augen, die ganze himm= lische Glorie, sichtbar, greifbar in ureigenster Gestalt. 15 Gott, Bater und Sohn, in ihrer Mitte Maria, die Arme über der Bruft gekreuzt, das Haupt demütig neigend unter der Krone, die Bater und Sohn über ihr empor= hielten. Ein Sturm der Freude schien durch den ganzen Simmel zu weben, wie im Sturme flatterten die Be-20 mänder und Locken der Himmlischen; war das wirklich Holz, steifes hartes Holz, mas da so beweglich schien? War es möglich, das Leblose lebendig zu machen? Regten sich diese Gestalten? Und diese Engelscharen, die im wilden Jubelchor Halleluja sangen! Und die Heiligen 25 alle, jeder so ganz natürlich und so besonders in seiner Alle Figuren in Lebensgröße, und das Ganze umwunden und gefrönt von dichten Ranken künstlichen Laubwerks, deren mittelste mächtig aufstrebend sich noch



THE HIGH ALTAR IN THE ALTBREISACH CATHEDRAL

•

•

an der Wölbung des Chors hinzog. Das ungeübte Auge der einfachen Leute, konnte es nicht auf einmal überblicken all das Herrliche, was es da zu schauen gab. Solch ein Werk hatte noch keiner gesehen von allen, die 5 da waren, und die harmlosen Seelen nahmen ihn mit kindlicher Ehrfurcht in sich auf, den nie geahnten Zauber der Kunst.

Das Hochamt begann; solch ein Amt war nicht gehalten, solange man benken konnte. Schauer der An-10 dacht durchzogen die Kirche, von Angesicht zu Angesicht hatten die Leute noch nie den Himmlischen gegenübergestanden — wie mußte da gebetet werden! Und als die Schellen der Wandlung ertönten, da wagte keiner aufzublicken — sie meinten alle, der Erlöser da oben müsse 15 nun lebendig werden und heraussteigen aus seinem Rahmen.

Als aber der Gottesdienst vorüber war, da drängte alles unaufhaltsam heran, um den Meister zu sehen, der das Werk geschaffen.

Der Mesner wurde abgeschickt, Hans Liefrink zu suchen.

Da trat er hinter dem Altar hervor, bescheiden und tiesbewegt, aber so schön und so voll unbewußten echten Stolzes, daß jedes Auge mit Entzücken an ihm hing. Der Bürgermeister, der einst das erste gute Wort im Rat für ihn gesprochen, trat ihm entgegen und schüttelte ihm glückwünschend die Hand, der ganze Rat folgte seinem Beispiel, mit Ausnahme Ruppachers, der sinster

an einer Säule lehnte, weil er nicht durch das Gedränge hatte entkommen können. Seine Tochter hatte zu dieser feierlichen Gelegenheit die Klosterhut verlassen dürsen und stand hochaufgerichtet neben ihm, bleicher als je, aber mit einem selig verklärten Ausdruck in dem reizenden Gesicht.

"Findet ihr nicht, daß die Ruppacherin der Mutter Gottes da oben ähnlich ift?" flüsterte einer dem andern zu. "Ja, das ist wahr!"

"Und der Gott Bater dem Kaiser Max!" meinte ein alter Mann, "gerade so sah er auß!" Und wie ein Laufseuer ging es durch die Reihen, der Liefrink habe die Maria Ruppacherin und den Kaiser Max abkonterseit.

"Ja, lieben Freunde," sagte Hans ruhig und versnehmlich, "das tat ich, weil ich nichts Schöneres auf der Welt kenne, als Kaiser Max und Jungfrau Ruppacherin. Gott hat die Menschen zu seinen Schöpfer darstellen soll, hat das Recht, sich an diejenigen zu halten, von denen er 20 denkt, daß sie ihm am ähnlichsten sind."

"Gut gefagt!" hieß es von allen Seiten.

"Meister Liefrink, ihr kommt noch in den Gemeinberat, das prophezeihe ich euch!" sagte der Bürgermeister.

Jetzt näherte sich Hans kühnen Schrittes der Bank, 25 wo Ruppacher sich vergeblich bemühte, seine Tochter mit sich fortzuziehen. "Halt, Meister Ruppacher!" rief er mit sester Stimme, "ich habe noch mit euch zu reden, und ihr müßt mich hören! Ihr stelltet mir vor zwei Jahren eine seltsame Bedingung, unter der allein ihr mir eure Tochter <u>zum Weibe</u> geben wolltet. <u>Wist ihr's</u> noch?"

Ruppacher schwieg verächtlich.

Hans fuhr fort: "Ihr verlangtet, was nicht möglich 5 schien, ich sollte einen Altar schnitzen, der höher ist als die Kirche, in der er steht — und ihr tatet einen heiligen Eid, daß ich dann eure Tochter haben solle. Nun, Weister Ruppacher, blickt über euch, der Altar hier ist genau einen Schuh höher als die Kirche, und doch 10 steht er darinnen — ich habe nur die Spitze umgebogen."

Ruppacher schaute hinauf und erbleichte — baran hatte er nicht gedacht! Eine Bewegung des Beifalls ging burch die Kirche.

15 "Also, Herr Rat," sprach Hans ruhig weiter, "ich habe meine Bedingung erfüllt, nun erfüllt ihr euern Eid und gebt mir eure Tochter zur Frau!"

Ruppacher war wie vom Schlag gerührt, ihm wurde unwohl, die Leute mußten ihn stützen, aber er war eine starke Natur und erholte sich schnell. Er war nicht der Mann, mit Eiden zu spielen. Hans Liefrink hatte ihn beim Wort genommen, in einer Weise, die kein Mensch voraussehen konnte, das Wort mußte gehalten werden, und zwar mit Anstand und Würde. Ein Ratsherr 25 durfte nicht vor allem Bolke Argernis geben.

Eine lange Pause entstand, Hans wartete gebuldig — endlich brach sich Ruppacher durch die Menge Bahn und führte stolz dem jungen Manne seine Tochter zu. "Ein Ruppacher hat noch nie seinen Sid gebrochen. Da habt ihr mein Kind, wie ich's gelobt," sagte er trocken.

"Maria, mein Weib," jubelte Hans, der Zitternden die Arme entgegenbreitend.

Wer beschreibt den Blick, mit dem Maili nach siebensjahrelangem Hoffen und Harren in die Arme des Bräutigams sank; er mußte sie halten, sonst wäre sie vor ihn auf die Anie gefallen. Lautlos hielten sie sich umsschlungen. Erfüllung, die schöne Himmelstochter, stieg zo zu ihnen nieder, und droben lächelte die holzgeschnitzte Maria und der zum Gott erhobene Kaiser Max freundlich auf sie herab, und alle Anwesenden freuten sich mit.

Einige junge Bursche liefen hinaus, brachen in aller Eile Zweige vom Rosenbäumchen und flochten zwei Aränze für das Brautpaar. Unter lautem Beisall frönten sie den Meister und seine Braut; aber demütig nahm Hans seinen Kranz ab und legte ihn auf den Altar nieder: "Gottes seien diese Rosen — er hat mich gerettet durch sie! Siehst du, Marie," slüsterte er und deutete empor nach der umgebogenen Spize des Altars, "das hat mich das Kaiserbäumchen gelehrt! Euch aber Herr Rat, mag es erkennen lehren, daß einer sich beugen, kann und doch größer sein als die, so ihn gebeugt!"

Drei Wochen später wurden Hans und Maili vor 25 demselben Altar getraut.

Es war eine Hochzeit, wie Breisach keine prächtigere gesehen, die dankbare Stadt hatte Hans eine Summe für sein Werk ausbezahlt, die für die damalige Zeit ein kleines Vermögen war, und der Gemeinderat ließ es sich nicht nehmen, dem Kunstler noch obenein die Hochzeit auszurichten.

Vater Ruppacher aber war gar nicht mehr so verbrießlich, wie man hätte benken sollen, denn er hatte nun 5 boch Respekt vor den "brotlosen Kunsten" seines Schwiegersohns bekommen.

Dies die Geschichte des Mesners in Breisach, die mir mit ihrem Rosenduft und ihrer frommen Einfalt durch die Seele zog, als ich in finsterer Sturmnacht dem wil-10 den Kampfe um unsere Grenzen lauschte.

Noch in berselben Nacht verstummten die Geschütze. Als ich durch Ginster und Gestrüpp in der Dunkelheit den Schloßberg hinabkletterte, hörte ich sie schon nicht mehr; am anderen Morgen kam die Nachricht von Neubreisachs Übergabe. Das liebliche Altbreisach mit seinen historischen Erinnerungen und dem ehrwurdigen Münster war gerettet.

Jetzt ist er beendet der heiligste Krieg, der je gekämpft. Es sind wieder deutsche Kinder, die drüben vom Essässer 20 User Steinchen über den Rhein wersen, wenn sie es auch selbst noch nicht wissen und fühlen, sie sind es doch! Und wir hier im Breisgau, die wir noch immer an der alten Kaisertradition gehangen und gleich den Helben dieser Erzählung so lange mit Sehnsucht auf einen Raiser gewartet, wir brauchen nicht mehr wie jene zu klagen: "Der Kaiser kommt nicht wieder," — wir jubeln heute aus vollem Herzen: "Der Kaiser ist wieder da!"





## ABBREVIATIONS IN NOTES, EXERCISES IN SYNTAX, AND VOCABULARY

| acc.      | accusative    |
|-----------|---------------|
| adj.      | adjective     |
| adv.      | adverb        |
| art.      | article       |
| aux.      | auxiliary     |
| cf.       | compare       |
| comp.     | comparative   |
| cond.     | conditional   |
| conj.     | conjunction   |
| dat.      | dative        |
| def.      | definite      |
| dem.      | demonstrative |
| dist.     | distinguish   |
| e.g.      | for example   |
| emph.     | emphatic      |
| Eng.      | English       |
| etc.      | and so forth  |
| excl.     | exclamation   |
| fem.      | feminine      |
| ft.       | feet          |
| gen.      | genitive      |
| i.e.      | that is       |
| imper.    | imperative    |
| impers.   | impersonal    |
| ind.      | indicative    |
| indecl.   | indeclinable  |
| indef.    | indefinite    |
| inf.      | infinitive    |
| intens.   | intensive     |
| interj.   | interjection  |
| interrog. | interrogative |
| intr.     | intransitive  |
|           |               |

| l.        | line               |
|-----------|--------------------|
| Lat.      | Latin              |
| lit.      | literally          |
| masc.     | masculine          |
| mod.      | modal              |
| neut.     | neuter             |
| neg.      | negative           |
| num.      | numeral            |
| 0. 8.     | one's self         |
| <b>p.</b> | page, past         |
| part.     | participle         |
| perf.     | perfect            |
| pers.     | person or personal |
| pl.       | plural             |
| plup.     | pluperfect         |
| poss.     | possessive         |
| ppl.      | participial        |
| pr. n.    | proper name        |
| prep.     | preposition        |
| pres.     | present            |
| pret.     | preterit           |
| pron.     | pronoun            |
| refl.     | reflexive          |
| rel.      | relative `         |
| 8C.       | supply             |
| sing.     | singular           |
| sub.      | subordinating      |
| subj.     | subjunctive        |
| superl.   | superlative        |
| tr.       | transitive         |
| transl.   | translate          |
| w.        | with               |
|           |                    |

## Heavy figures refer to pages, light to lines.

For collateral reading in English the following books will be found of value:

- E. F. HENDERSON, "A Short History of Germany," New York, 1902. 2 vols.
- L. v. RANKE, "History of the Reformation," translated by Sarah Austin, London, 1905.
- A. D. F. Hamlin, "Text-book of the History of Architecture," New York, 1904.
- R. MUTHER, "The History of Painting from the Fourth to the Early Nineteenth Century," translated by George Kriehn, New York and London, 1907. 2 vols.

4

3

3

The following German publications are recommended, largely because of their profuse illustrations. They are, at the same time, thoroughly reliable and extremely reasonable in price:

- H. Knackfuss, "Albrecht Dürer," Bielefeld und Leipzig, 1904.
  No. 5 of "Monographien zur Kunstgeschichte." Mk. 3.—.
  Same in English, translated by C. Dodgson, Bielefeld, 1900.
- E. v. Heyck, "Kaiser Maximilian I," Bielefeld und Leipzig, 1898. No. 5 of "Monographien zur Weltgeschichte." Mk. 3.—.
- L. NEUMANN, "Der Schwarzwald," Bielefeld und Leipzig, 1902.
  No. 13 of "Monographien zur Erdkunde." Mk. 4.—.
- H. Kerp, "Der Rhein," Bielefeld und Leipzig, 1901. No. 10 of "Monographien zur Erdkunde." Mk. 4.—.
- P. J. REE, "Nürnberg," Leipzig und Berlin, 1900. No. 5 of "Berühmte Kunststätten." Mk. 5.—.

Very good photographic views of places and paintings, mentioned in the text and notes, can be obtained from:

THE SOULE ART COMPANY, 363 Washington St., Boston, Mass., and THE DETROIT PUBLISHING COMPANY, P. O. Box 555, Detroit, Mich.

The Boston firm sells a cabinet size  $(4 \times 5)$  for 15 cents and a medium size  $(6 \times 8)$  for 30 cents of the following:

1537 (Catalog number), Martin Schongauer, Madonna of the Rose Garden (see note 23. 14). — Albrecht Dürer: 1542, St. John and St. Peter; 1543, St. Mark and St. Paul; 1547, Portrait of Hieronymus Holzschuher; 9089, Knight, Death and Devil; 9113, St. Jerome in a Room; 9093, Melancholy (see note 20. 3). — Strasburg: 3385, General View; 3386, Cathedral (see note 49. 26). — Nuremberg: 3398 and 3399, General View; 3416, Dürer's House; 3438, Statue of Dürer (see note 20. 3).

The photographs sold by the Detroit Company are beautifully colored (size  $6\frac{1}{2} \times 8\frac{1}{4}$ , at 35 cents):

Freiburg: 6414, General View; 18330, 17536, 6418, Cathedral (see note 13. 2). — 8223, Cathedral at Worms; 8274, Cathedral at Speyer; 9640, Cathedral at Mainz (see note 13. 24). — 1332, Cologne Pontoon Bridge (see note 15. 6). — Nuremberg: 1535, House of Dürer; 1554, Panorama; over thirty other views (see note 20. 3). — Strasburg: 8267, General View; 8397, Cathedral (see note 49. 26).

11. 2. in bie Schweiz, to Switzerland, see exercises p. 118.—ber or bas Breisgau, a district (-gau) in the southern part of the grandduchy of Baden, deriving its name from the town of Breisach. It had its own rulers until 1218; then it fell to the house of Habsburg, with which it remained until 1801. Bounded on the south and the west by the Rhine, it includes the Freiburg valley and the highest parts of the Black Forest. 4. Raiferstuhls. The Raiferstuhl (lit. emperor's throne) is an isolated mountain range of volcanic origin about ten miles in length, situated to the northeast of Altbreisach, between the right bank of the Rhine



ALTBREISACH AND VICINITY

and the Black Forest. The highest point is ber Totenfoof, Death's Head, or Raiserstuhl proper (1827 ft.). Its beautiful and extremely fertile valleys and slopes are thickly populated. — in blauen Duft gehüllten. In German a participle usually precedes the noun it modifies. Translate (a) by a participle following its noun, or (b) by a relative clause. 5. Bogefen, Vosges. called ber Wasgenwald, ber Wasgau. Lat. Vosegus, French les Vosges (pronounce Vozh). A mountain range, parallel with the Black Forest. The higher and southern portion forms the boundary between Germany and France, while the northern lies entirely in the German province of Alsace. The highest elevation is 4677 ft. — "wieder unfer," the title of a book by the famous novelist Berthold Auerbach, published in 1871. The book is composed largely of extracts from a diary, kept on a trip through Alsace, immediately after the German-French war had been declared. - Owing to the weakness of the German Empire in the late Middle Ages, France began, in 1648, to seize portions of Alsace, and by 1792 had acquired the entire province. Lorraine, an old duchy of the German Empire, but under a French dynasty since 1431, was completely incorporated with France by 1766. By the peace of Frankfurt (1871) practically the whole of Alsace, together with the eastern portion of Lorraine, was ceded back to Germany. Both of these districts had retained to a considerable extent their German language and customs. 6. es, i.e. the news. 7. die Schreden des Arieges, the horrors of war. The def. art. frequently occurs with nouns used in a general sense. Do not translate it. - This refers to the German-French war of 1870-71 under the immediate impressions of which this story was written. The underlying cause for the war was the theory held by the French, that their country should have the controlling influence on the European continent, and that it therefore could not tolerate the establishment of a strong German confederation under the leadership of Prussia. In other words, the attainment of German unity was to be prevented at all cost. The more immediate causes were the failure of the Napoleonic venture in Mexico, and the consequent loss of prestige on the one hand, and the refusal on the part of Prussia, on the other hand.

to allow France any compensation for its own accessions of territory after the war of 1866. The pretext for declaring war, however, grew out of the offering of the Spanish throne to a prince of Hohenzollern. This was represented in Paris as a Prussian intrigue endangering the safety of France. The prince declined: but Napoleon was bound to have war, and so he demanded of the King of Prussia that he should never in the future support the candidacy of the prince. This proposal was, of course, rejected, and war was declared by France July 19th. Prussia was at once joined by the South German states, and, after a series of brilliant victories, the preliminaries of peace were signed at Versailles, Feb. 26, 1871. 8. Schwarzwald, a large mountain range in southwestern Germany, bounded on the south by the Rhine, and extending northeast for a distance of about 100 miles. It is characterized by beautiful narrow valleys, hemmed in by long mountain ridges. The highest elevation, ber Relibberg, is 4900 ft. The Black Forest derives its name, no doubt, from the dark pine forests that cover it. — unb (sc. als) von to be connected with aus. 1. 9, and when, starting from. 9. Althreifach, now an unimportant, but very picturesque little city, with about 3500 inhabitants. The older part with the Cathedral of St. Stephen is situated on a rocky plateau, which rises rather abruptly to a height of about 150 ft. above the rest of the city. Breisach has had a most varied history. As far back as the time of the Romans, it was considered an important stronghold. In the Middle Ages it became one of the strongest fortresses, and the key to the German Empire. Dukes, emperors. and ecclesiastical princes fought for its possession. Once it was an imperial city, then it belonged to Austria, later it was held by France, then again by Austria. In 1638 it underwent a terrible siege, in 1744 its fortifications were razed, in 1793 it was burned by the French; since 1805 it has belonged to Baden. ienfeits. From the point of view of the author, whose home at that time was in Freiburg. 10. um Neubreifach, for the possession of Neubreisach. Neubreisach is a small fortified town, situated almost directly opposite Altbreisach on the other bank of the Rhine. It was built in 1703 by Louis XIV of France, after he had lost Breisach proper by the peace of Ryswick, 1697. It was captured by German troops Nov. 10, 1870, after an eight-day siege. - Es interessiert = es wird . . . interessieren. The German present often has a future force, especially in sentences expressing decision, or a result confidently expected. 13. Arabeste, arabesque. An ornament of a very fanciful character, used especially for the decoration of walls and ceilings. 15. mir . . . in ben Sinn = in meinen Sinn; mir, a dat. of interest equivalent to a poss. adi. — vergeffen (sc. hatte). For the sake of euphony the auxiliary of a compound tense is often omitted in a dependent clause. This author omits it quite regularly. 17. Schlosberg. a hill with beautiful walks overlooking Freiburg. The two castles, which once surmounted the hill, were destroyed by the French in 1744. 18. Fort Mortier (pronounce it), a small fort situated about 600 ft. northeast of Neubreisach. It was bombarded by German troops Nov. 2-6, and forced to surrender on the 7th with a garrison of 220 men. 21. vom Leibe = von unsern Reibern. In phrases denoting the joint concern of several persons, the sing, is often used. — wollen, be determined to. 23. als after a negative = except, but. — zur Begleitung, as an escort. Prepositional phrases in both German and Eng. are very idiomatic. The uses of the art. in them may be classified as follows: (1) The def. art. of the German is (a) translated by the indef. art., as here; (b) omitted in Eng. (2) There is no art. in German, but (c) the def. art. is found in Eng.; (d) the indef. art. occurs in Eng. 24. mitgenømmen, see note 11. 15.

12. 7. Benn ein Sund heult, stirbt jemand, a fairly common popular superstition. 9. werden auch wohl . . . sterben, and I dare say . . . are dying. The future occasionally expresses mere present probability. 16. Leuchtsugeln, here clearly not the old-fashioned fire or light balls, shot from a mortar at night, to light up the territory previous to an attack on a fortress, but the stars or balls shot from Roman candles. In Eng. we would say, like rockets. — mit Gedantenschmelle, see note 11. 23c. 17. im weiten Bogen, transl. in broad curves. 18. sp is often used after a wenn, even though it has no translatable force; it must be used, if by

inversion mean is omitted. 19. state feature, transl. slowly sinking. 21. vergifit, see note 11. 10.—gehört, see note 11. 15.

23. "Schmied von Seban." This phrase occurs in a number of patriotic poems written in 1871 by such poets as Emanuel Geibel and Ferdinand Freiligrath, and refers to Bismarck, through whose masterly diplomacy the unification of Germany was brought about. Sedan is a strong fortress in the French Department of Ardennes, about six miles from the Belgian frontier. On Sept. 1, 1870, one of the great decisive battles of the world was fought there and on the following day over 83,000 prisoners of war surrendered to the German troops. The immediate consequence of the battle was the collapse of the Napoleonic empire.

24. bie von brüben, those on the other side. 28. als, as a; after als the Eng. indef. art. is generally not translated in German.

13. 1. im, see note 11. 23a. 2. Freiburg, a large and progressive city of about 250,000 inhabitants, situated in a beautiful and fertile region in the western outskirts of the Black Forest. The streets of the inner city are, for the most part, narrow, but present an appearance of scrupulous cleanliness, which is enhanced by little brooks, flowing in stone-lined ditches near the sidewalks. Freiburg is the seat of an ancient university, 6. geschart, see note 11. 15. — das gewaltige founded in 1456. Münfter mit feinem folanten Turm. Münfter, Eng. minster, from Lat. monasterium = monastery, monastery church. It is the glory of Freiburg, and one of the finest Gothic cathedrals in Germany. It is built of red sandstone, and dates back in its romanesque beginnings to the twelfth century. The cathedral was not finished until 1513. The tower (about 300 ft. high) is the first tower of its kind to be completed, and at the same time it is the most beautiful. The octagonal spire, constructed entirely of stone, resembles the most delicate tracery. 9. Fittime, a poetic word. 10. zn uns aufragenden, see note 11. 4b. 12. ber someren Reit, transl. of the hard times. The pl. also occurs in German. — um (sc. sei), was at an end. 13. beginne. What tense would we use in Eng.? For mood, see exercises p. 113. 13. Estenstille, the stillness of death. 15. bas Berberben, see note

11. 7. 23. das ehrwürdige Breifacher Münfter (to which Münfter in l. 20 also refers). The minster of St. Stephen seems to have been begun about the last quarter of the tenth century. The larger part, which was finished about 1150, is in the romanesque style, while the choir, the west façade, and the south tower are Gothic, belonging to the end of the fifteenth century. 24, autiichen Türmchen, little Gothic spires. These project from the four corners of the south tower, and from the buttresses, supporting the outer choir wall. Gothic is the epithet usually applied to a pointed style of architecture, which flourished in Europe, approximately between the years 1150 and 1500. Its chief characteristics are pointed arches, spires, and the buttresses that support the walls on the outside, so that larger openings can be allowed for the windows. The general effect is one of grace. aspiration, and spirituality. It was given its name in scorn by Italian architects, to whom it seemed meaningless, rude, and barbarous. It owes, of course, nothing to the Goths, but developed out of the earlier romanesque, which in turn is descended from the old Roman. The characteristics of the romanesque are round arches, and walls, which support their own mass. Hence the openings for the windows have to be rather small, and the general effect is one of great simplicity, strength, and massiveness. The finest examples of this style of architecture are the cathedrals of Mainz, Worms and Speyer. 25. Monftrangen. A monstrance (from Lat. monstrare, to show) is usually a transparent or glass-faced shrine placed on a stand, in which the consecrated host is presented for the adoration of the people. The treasures, still preserved in the Breisach cathedral, are of rare value. 26. toftbaren Altar, cf. pp. 15 and 54, and the notes on them for a description of this altar. 27. Solzicineidehunft. The art of wood-carving, to be seen especially in statues and in work in relief, reached its highest perfection in the Middle Ages in Germany. In fact, it might be called a distinctly German art. - wie es wenige gibt, such as few exist. See exercises p. 119.

14. 1. wie, as if. 4. won . . . aus, out from. 6. nach Frankreich. Remember that the events of this chapter took place

i

before 1871. - bem bamals noch ruhigen Nachbar = bas bamals noch ein ruhiger Nachbar war. - damals, i.e. at the time the author was in Breisach. 7. bes heiligen römischen Reichs. The Holy Roman Empire was founded by Charles the Great in 800, when he had himself crowned as emperor in Rome by Pope Leo III. It was meant by Charles to be a Christian continuation of the old West Roman Empire, and to symbolize the close union between church and state. It attained its zenith of glory and power under the Hohenstaufen emperors from about 1150-1250. After that time it slowly declined, partly because the emperors pursued policies of family aggrandizement (the imperial office being for a long time only elective), and partly because the separate parts were too heterogeneous to form a compact nation. It was finally abolished by Napoleon I in 1806. 14. wenn, see exercises p. 100. 17. eine von Rindern erbaute Stadt. See note 11. 4a. 20. Rosenträngen. In the Catholic church a rosary is a string of beads of various sizes, used to tell off prayers. The medieval Lat. rosarium originally meant a garland of roses to crown the image of the Virgin. Rosaries are also used by the Mohammedans, and it is believed by some that the practice was taken over from them. 23. Megglidlein, usually a small hand-bell rung during the celebration of mass to give notification of the more solemn portions. 24. Maitafer, May-chafer, May-beetle, May-bug (Lat. Melolantha vulgaris), a European beetle most resembling the American June-bug or dor-bug. — tleinbürgerlich. transl. in the tawdry taste of the lower classes. In smaller German cities the different classes of society, through the influence of centuries of tradition, are more clearly divided in customs, language, and dress, than in the United States. Rleinbürger implies artisans, small shopkeepers, etc., as opposed to the wealthier and the more educated classes. It does not imply poverty. 26. bie Mutter, transl. their mothers, see note 11. 21. 27. der "Münstersimpel," the cathedral idiot, i.e. a half-witted beggar, plying his trade about the cathedral.

15. 3. Rreuzganges. A cloister, in this sense, is a covered walk or arched way, built around the walls of certain portions

of monastic buildings, very often adjoining the monastery church. Its original purpose was to afford the monks a place for exercise or recreation. In the course of centuries the monastery proper often was destroyed, while the cloister remained intact. 5. bic . . . Schilbwache, always fem., though referring to a male being. 6. Schiffbrude. This pontoon bridge still exists. There are a number of such permanent bridges over the Rhine, e.g. at Cologne and at Coblenz. The one at Speyer is crossed by a railroad. An ingenious device is used to allow steamers to pass. by simply swinging to one side a two-pontoon section of the bridge. 7. sich . . . vor die Augen, see note 11. 15. 12. Edharts. Master Eckhart, as he is usually called, the most original and profound of the German mystics, was born about 1260. Later in life he joined the Dominican order, and became famous as a powerful preacher. Like the other mystics, he opposed the formalism of the church and its scholastic squabbles, and insisted on a closer communion with God through deep, spiritual experience. Religion with him was not a matter of the reason, which might be expressed adequately in terms of the understanding, but simply a matter of the feelings, which defied definition. Though he earnestly strove to reconcile his thought with the teaching of the church, we find in his rather obscure, but occasionally powerful sermons, decidedly pantheistic ideas, centuries in advance of his time. Shortly before his death in 1327 he was accused of heresy. He denied the charge, and appealed to Rome. In 1329 the Pope declared certain of his teachings heretical. — bie blaue Blume. This was originally the magic blue flower of the fairy-tale, which opens the eyes of him who is lucky enough to pick it, so that they discern hidden treasures. By the German romanticist Novalis, the blue flower was first (1802) used as the mysterious symbol of poetry, and as such, the symbol of infinite longing and striving, as infinite and unfathomable as the blue sky, whose color the flower bears. 13. der Zufriedenheit, see note 11. 7. - Jest . . . drinnen, within now. In German two dissimilar adverbs (time, place) may not stand at the beginning of a sentence. 14. hohe, sublime. 15. ber Wanblung, of transubstantiation. According to Catholic doctrine,

the bread in the Lord's Supper is actually changed into the body of Christ. 16. verhüllten Angesichts. An obsolescent gen. of manner. In modern colloquial German a prepositional phrase is used. With veiled countenances, an exaggerated expression; transl. with bowed heads. - Inie, better written without the inflectional plural e, even when pronounced as two syllables. leibhaftig geworbenen, see note 11. 4. 21. voller, full. Transl. as adv. with fiel. 22. ben herrlichen holzgefchnitten Sochaltar. This rather fine altar is one of the largest of its kind in existence. There is a central relief (the one described by the author, 14 x 12 ft.), with two wings, resting on a lower relief and surmounted by a rather inorganic, airy system of niches, scrolls, and conventional Gothic leafwork. The total height from the floor is 42 ft., the total width, including the two wings, is 23 ft. The whole altar is carved of linden wood, and painted over with a yellowish brown paint. On the right wing are carved the statues of St. Stephen and St. Laurentius, on the left, in the costumes of the times, the patron saints of Breisach, St. Gervasius and St. Protasius. The name of each saint is carved on the halo. All four bear their respective attributes as martyrs — a stone, grate, club, and sword respectively. Stephen, as patron saint of the church, also bears a palm leaf. The smaller relief below the central one shows the busts of the four evangelists with their respective attributes. Each one with pen and inkwell in hand is busy writing his gospel. The top over the central relief consists of five niches arranged in pyramidal form, the central one surmounted by another narrower one which culminates in the large scroll, the so-called Frauenfout. The lower central niche contains Saint Anna, the mother of the Virgin, seated with the Christ-child on her lap. Mary stands to one side and is handing a bunch of grapes to the child. In the upper niche Christ is seen with the crown of thorns. The two niches next to the central one contain St. Vitalis and St. Valeria, the parents of the twin brothers, St. Gervasius and St. Protasius. In the outer two niches are two angels. For the sculptor of the work, see note 57. 10. 23. mächtigen Schwunges, see note 15. 16. Schwung from schmingen, swing, soar, therefore, combining bold lines and flight of fancy. Transl. powerfully and sublimely conceived. — Bart, see note 11. 21. 24. zur . . . trunen, crown as, verbs of choosing, making, and the like usually require zu; cf. sie machten ihn zum Präsibenten. 25. umgeben, transl. while they were surrounded. 26. Mit Gedantenstuß, see note 11. 23c.

- 16. 1. muste... wohnen—mus gewohnt haben. 2. Genins, now usually restricted to the sense of guardian spirit. The common word in the sense implied here is das Genie (G=zh as in French). 3. zu Ende war, had come to an end. 6. Bolten, clouds (sc. of incense). 7. Haupte, more poetic than Ropf. 9. eine zu hoch aufgeschossen, see note 11. 4b. 11. die ihm gestedten Grenzen, limits set for it. 12. Sc. rel. der before sich.—doch, nevertheless.—zu rechter Zeit, see note 11. 23c.—weiß, knows how. 13. auf, in answer to. 14. Bertes. Bert usually implies work of some importance, viz. a book, a work of art.— Resner, not derived from Messe, but from the Lat. mansionarius. Cf. Eng. mansion, French maison. As to how the author heard the legend, see Introduction p. 7. 17. die Tradition, see note 11. 7.— so möge es verziehen sein, transl. may I be forgiven.
- 17. 1. im Jahre des Seils, cf. Lat. anno salutis, in the year of grace or of our Lord. 5. reid unter, in abundance from under. 6. auf den ersten Blid, at first glance. 7. fah, transl. could see. In German (a) a pres. ind. frequently implies present ability: (b) a pret. ind. frequently implies past ability. 10. die Söchsten, the most exalted. - ber Menfcheit, cf. 11. 7. 11. vom Scheitel bis zur Zehe, see note 11. 23b. 13. Anastafius Grün, pseudonym of Anton Alexander, count of Auersperg, an Austrian poet of considerable power (1806-76). His strength lay in the lyric, and in the political poem. - ber lette Ritter (1830) is the title of a Romanzencutlus, i.e. a series of ballads in four-line stanzas. treating in a romantic way of the exploits of Maximilian I. It was translated into English by John O. Sargent, under the title of: The Last Knight, a Romance-Garland from the German of Anastasius Grün. New York, 1871. - Maximilian I (reigned 1493-1519) has been rightly called ber lette Ritter. He was of

high stature, proficient in all knightly accomplishments, affable, brave, fearless, and a passionate huntsman. His eagerness for knowledge of all kinds was insatiable. He learned various trades, took lessons in painting, was something of a poet, and continued all his life to be an enthusiast for music. He spoke and wrote Latin fluently, and could converse in nearly all the languages of his vast empire. Accordingly the nation saw in him the very embodiment of an ideal emperor, and expected great things from him. But after all, Maximilian accomplished very little, partly because of the transitional character of his times, but mainly because of his selfish policy of family aggrandizement and because of his lack of perseverance and strength of character. Many of his ideas were good, but his mind was too versatile to concern itself much with their execution. 14. in feiner Stadt" Breisach. Maximilian visited Breisach repeatedly. but only five letters written to his daughter from there (dated Nov. 7-Nov. 14, 1510) have been preserved. 17. "Weißenfunig," inflected dat. form of Beißfunig. A prose work, largely dictated by Maximilian himself and giving in three parts an account of (1) his parents, (2) his birth, youth and education, (3) (unfinished) his warlike exploits down to 1513. The facts are for the most part true to history, but the proper names are changed in such a way that they often cannot be recognized without a key. Thus by Weißtunig he means himself, - not the Wise King, as is so often suggested, though a play on the word may have been intended, but the White King from the color of his scutcheon. This interpretation is proved to be the true one by the fact that he calls the king of France, the Blue King, that of Spain, the Black King, etc., and by the definition of meig, which he gives in another manuscript = planck (cf. French blanc). The spelling of the book is so irregular that it furnishes no criterion. The work was probably intended by Maximilian to provide a model for emulation for his grandsons, i.e. the portrayal of a brave prince, steadfast even in reverses. It was revised rather clumsily by Treytz-Saurwein (see note 18. 18) and over two hundred woodcuts were prepared, but it was not published until 1775. A beautiful edition appeared in 1887. 18. die gartlichen Briefe an seine Tochter Margareta. Margaret, the second daughter of Maximilian and Mary of Burgundy, was born at Brussels in 1480. She spent her youth at the French court as the prospective bride of the dauphin (heir to the throne), but was sent back in 1493 for political reasons. She was twice married, in 1499 to the heir of the Spanish throne, in 1504 to the duke of Savoy, but each time soon became a widow. In 1507 her father made her regent of the Netherlands, and she acquitted herself with consummate skill and discretion until her death in 1530. She was also keenly interested in the arts and sciences. With the year 1507 begins the private correspondence (in French) between Maximilian and his daughter, which is of unique historical interest, because it is the only large collection of the personal letters of any of the German emperors that has come down to us. Over five hundred are from Maximilian, though only thirty-two are in his own hand. They are dated from about one hundred different places, the last one bearing the date Dec., 1518. Though many are, of course, of a purely business or diplomatic character, a large number are concerned with intimate personal affairs and show the emperor as an affectionate and concerned father. 19. jest is vergeffene, see note 11. 4a. 21. "Sansfouci," from the French sans souci, without care (cf. Ohneforge, p. 18. 1). It was inscribed on the cupola of the simple one-story palace, built by Frederick the Great at Potsdam in 1745-47.

18. 3. mit fid, transl. in its train. 4. fulle, was destined to. 5. geliebt, see note 11. 15. — im, in his. 6. bes Bauerntrieges. The peasants had become the most oppressed class in the whole empire. Most of them were serfs, having to give forced labor and tithes to the nobles and the clergy, and receiving the most barbarous treatment at their hands. The growing class of Landstriedte (mercenary soldiers), who were recruited largely from among the peasantry, and the example of the Swiss peasants winning victory after victory over their oppressors, caused a great ferment. In 1493 the peasants in Alsace and the Breisgau formed the so-called Bunbschieh, in which very democratic and communistic ideals were preached. In Suabia a similar organ-

ization was formed under the name of ber arme Ronrab. These pursued at first more or less peaceful tactics, but soon minor disturbances took place here and there, until the great concerted movement of the Peasants' War broke out in 1524. See note 33. 14. 7. regte es fich . . . Bölfer-Bulfan, transl. there was again a violent stir (i.e. another eruption was threatening) in the treacherous volcano of hostile nations. - es often has an indef. force: frequently it suggests an element of vagueness or mystery. 8. her Berluft Mailands. Milan, nominally under German imperial suzerainty, but in reality an independent republic, was formally bestowed by Maximilian on Ludovico Sforza in 1495. In 1500 it was taken by Louis XII of France, who had it bestowed upon himself in 1505 in return for other concessions. For a while the Swiss held it, and through their influence, Maximilian gave it again to the Sforza family as a fief. In 1515 it was taken by Francis I of France, who ruled it until 1526. 9. ber Zürfe. Ever since the capture of Constantinople in 1453, which put an end to the Eastern Roman Empire, the Turks repeatedly invaded Hungary and for over two centuries continued to be the most dreaded enemies of the Empire. - in weiter Ferne, see note 11. 23c. 11. ftolgen, aber ichweren Schrittes, see note 15. 16. 15. benn, not as common as als after a comp. 16. Bas . . . für Rinder, what children are these? Das is much more frequent in German than bics and may be translated by this, that, these, those. 17. den ihm folgenden, transl. who was accompanying him. 18. Marr (= Martus) Trent-Saurmein, the private secretary and literary amanuensis (see note 17. 17) of Maximilian. The son of a simple armor-maker, he had attracted the attention of the emperor by his great talents, and gradually had made himself indispensable to him. 22. Es waren, they were. - fo . . . wie, as . . . as. — fie. omit in translation. 28. Du. sau!

19. 1. benn, well, and, tell me, etc., frequently used in questions.

3. benn lieben Gett. Lieb is a common popular epithet of God; do not translate it.

10. benn, eh? 11. Hans, dim. of Johannes, corresponding to Eng. Jack. In general it is better in translating to keep the German baptismal names. Hans

Riefrint is not an invented name, see note 57. 10. 13. Ruppacher's ... Rachbarstind, transl. neighbor Ruppacher's child. The name Ruppacher occurs frequently in the Breisach archives, and is undoubtedly derived from the little village of Ruffach (not far from Breisach on the other side of the Rhine). 14. Maili, dim. of Marie; —li is a South German corruption of the old —lin, modern —lein. 15. ba . . . wohl, then I suppose. 16. ciumal', some day. 17. heirat', I'm going to marry. 19. benn, What? — zum Heiraten, to get married. 22. verbiene, see note 11. 10. 24. bie Marie. The use of the def. art. with proper names is highly idiomatic. (a) For the most part, it cannot be translated, but implies well-known; (b) occasionally it has a slightly derogatory sense translatable by that fellow, that man, etc. 26. was . . . benn, what is it that.

NOTES

20. 2. zwei junge Buriche beines Namens. There are actually found in the history of engraving two wood-engravers. Cornelis Liefrinck and Wilhelm Lieferinck, whose home was in Antwerp, but who worked in Augsburg about 1516. Cornelis seems to have been connected even in some way with Dürer. 3. Albrecht Ditret (1471-1528), one of the greatest painters, etchers and wood-engravers of the world. His work is characterized by manly vigor and great depth of thought. He was one of the first to raise German art above the level of a mere trade, producing not so much because he received commissions, but because something within him demanded expression. He put his whole soul into his work. After 1512 he worked for Maximilian, the most famous commission being der Triumphbogen (the triumphal arch), for which he furnished ninety-two woodcuts of wonderful execution and variety of design. Of his many paintings the most famous are the portrait of himself and the four apostles in the Munich gallery, and the portrait of Hieronymus Holzschuher in the Berlin Museum. His most highly prized etchings are Melancholv, St. Jerome in a Room, and Knight, Death and Devil. — Mürnberg, now a prosperous commercial city of about 400,000 inhabitants in the southwestern part of Germany. It has retained more than any other German city of the same size

its medieval appearance. A large part of the inner city is characterized by old sixteenth-century houses, crooked, narrow streets. towers, gates and large portions of the old city wall and moat. At the time of our story, Nuremberg was one of the most powerful and progressive of the free imperial cities, the home of celebrated scholars and artists and of the famous school of mastersingers. 4. find bas. are they. 5. Gefchwisterfind, an archaic uninflected pl. form. 8. Ohm, a shortened form from Oheim. The usual word is Ontel. 9. tauft . . . tein, won't buy . . . a. 11. mit tunftreichem Griff, see note 11. 23d. 12. Tut's das, will that do? 13. dem Buben . . . ins Gesicht, transl. a deep blush of mingled joy and fright spread over the boy's face. 14. fab's, see note 17. 7b: es often anticipates an object clause without having any translatable force. - grobe, but uninflected grob. 15. ihm bas Berg. see note 11. 15. 16. bas tat's idon, that will do all right, a subj. of modest statement. 17. Nun, well. — sei fleißig damit, transl. use it diligently. 20. als fet's, see exercises p. 118. 22. 36 bant'. thank you. — herausbrachte, see note 17.7b. 25. wie mit, transl. like w. acc. 26. Willst bu nicht, wouldn't you like. 27. Da gibt's viel Arbeit, there will be or you'll find a lot of work there.

21. 1. zum Dürer, see note 19. 24. - möcht' ich, sc. gehen. 2. Die Solzichnitte, woodcuts. The generic art. often occurs in German with pl. nouns used in a general sense. 3. mit ber Sand. transl. as direct object. 6. fich die Balfte bazu benten, imagine half of it. — Da, and so. 7. das, transl. they. —'& greifen, take firm hold of them. This whole discussion turns about the fundamental distinction between the plastic arts (sculpture in the widest sense) and the pictorial arts (painting, engraving, etc.). Painting can only indirectly suggest the idea of thickness or depth. 10. Du wirst ein ganger Rerl, you'll be a downright good fellow. 12. wird dir's nicht fehlen, success will not be wanting to you. 16. Goldgulden, gold florins. This coin, which was widely used in the Middle Ages, was worth about \$2-\$2.50, though of course its purchasing power was much greater. 21. bie Leiter gehalten, see note 11. 15. There is a not very well authenticated anecdote on record to the effect that Maximilian one day was present when Dürer was about to mount a ladder, for the purpose of making a sketch of some magnitude. The ladder being somewhat too short, Maximilian requested one of the crowd of nobles who surrounded him to hold the end of it to ensure the safety of the artist. The official considered such a request an insult and refused to obey. "Out of seven ploughboys I can, if I please, make seven lords," said the angry monarch, taking hold of the ladder himself, "but out of seven lords I cannot make one Dürer." 23. Beripricift, see note 11. 10. 24. in bit Sand hinein, transl. and shake hands on it. 25. Serr Raifer, transl. emperor. Hans, as an inexperienced boy, does not know the proper appellation for an emperor and so addresses him with Serr on the analogy of the common forms of address like: Serr Graf (count), Serr Doltor, Serr Schrer, Serr Rat, etc. The only Eng. analogs are Mr. President, Mr. Chairman and Mr. Secretary.

- 22. 1. ben lieben Gott, see note 19. 3. made, see note 11. 10. ihr. From the early Middle Ages down to the end of the sixteenth century, the pron. of polite address was ihr. Du was generally used to express familiarity or contempt. Sie is a later development. 5. als have er, see exercises p. 118. 8. es, i.e. Maili. 9. Dent', just think. 10. dem Hans, see note 19. 24. 13. mufite, had to. Eng. must has only one tense. wohl, indeed. den ganzen Berg himmeter, transl. from the entire mountain, as she ran down. 15. den, dem. pron., the latter. 18. noch viele, for many . . . more. 19. der Hans Liefrint, see note 19. 24b. 21. das Maul vornen dran, transl. a glib tongue. Maul, when applied to persons, is derogatory.
- 23. 1. verstrichen = waren verstrichen. For the Eng. plup., denoting that which had been and still was, German uses the pret., generally with some adv. of time. 4. auf ber Honoratiorenbant, transl. with the notables of the town, who were seated on the bench reserved for them.— tannegießerte, derived from the German title, ber positische Rannegießer, of a translation of a comedy (1722) by the Danish poet Holberg. In this play Holberg produced on the stage a Rannegießer, tankard maker, who foolishly busies

himself with politics. 5. Frau Basen, gossips. Base originally meant sister of the father, then aunt in general; later it was used more generally for any female relative or very good friend. 6. Stiegen, would climb. The pret. is preeminently the tense of repeated or customary action. 9. wie, such as. — fie, see note 18. 22. 11. ben iconen Bilbern und Schniswerten. The most famous painting of Baldung Grien, an important picture by Hans Holbein, the Younger (a few years later than the time here thought of), and some finely carved altars and tombs are still shown in the Freiburg cathedral. 13. Balbung Grun, now usually called Sans Balbung Grien, painter and engraver (about 1475-1545). He was strongly under the influence of Dürer, but more passionate and phantastic in his conceptions. 14. Wartin Sain, or more usually, Martin Schongauer, born in Colmar about 1450, died in 1488. He is often considered the foremost German painter and engraver of the fifteenth century. After studying in the Netherlands, he became the founder of a much frequented school of painting in Colmar. The few works of his that have been preserved are characterized by great dramatic power and delicacy of feeling. His most famous painting is the Madonna of the Rose Garden in the church of St. Martin's at Colmar. -Colmar, an ancient city of about 40,000 inhabitants. It is the capital of the district of Upper Alsace. 15. wo es . . . gab, wherever there was. — was = etwas. 17. saken, see note 23. 6. 18. fich, to one another. — fich tun lieft, was possible. — fo, see note 12. 18. 20. actauft, see note 11. 15.

24. 2. so... wie, just as. 10. als hatten, see exercises p. 118. 11. in ihrem Herzen, see note 11. 21. 12. zog es auch die Erwachfenen immer wieder, something kept drawing them even when grown up. 14. fanden sie sich, they met. 18. die Menschen, see note 21. 2. 20. Jungfrau, Miss. In the Middle Ages Jungfrau and Jungfer were the ordinary terms of polite address used in speaking to unmarried ladies of the noble or patrician classes.— Ruppacherin. The fem. form of proper names (made by adding—in) was commonly used until the beginning of the nineteenth century. Cf. Schiller's Luife Müssen. A reminiscence of this use

is still found in the vulgar die Schulzen, etc., that Schulz woman. 24. auch nicht einmal', not even . . . at that. 26. in Breisach eingewandert, transl. immigrants, strangers in Breisach. The prephere governs the dat. 27. noch dazu, at that. 28. Bā'ria, Pa'riah, an East Indian word signifying not belonging to any caste, an outcast.

- 25. 2. auch noch, in addition. 6. just, archaic for gerade. 7. Sofuspotus, a cabalistic word, which has been traced back to a handbook of legerdemain appearing in London in 1634 under the title "Hocuspocus junior." 8. Mabels. The word is a corruption of the South German Mägblein. In the eighteenth century, it was imported into North Germany, where it assumed even the Low German pl. ending -8. - e8, indef. object, omit in translation. — wo, wherever. 10. wie von, as if of, transl. like. 11. fo etwas, something so. 14. auch tein Menfch, no one . . . either. 17. als, see note 11. 23. 18. According to an old chronicle, a sculptor of the sixteenth century had killed a Breisach citizen in self-defense, and was forced to make his escape. 20. Man fagte, it was . . . said. 21. im Berruf, see note 11. 23b. 22. dem . . . im Auge = in dessen Auge. 23. war, see note 23. 1. lief... aufführen. The German active inf. usually has a passive force with lassen, to have. 27. eben . . . war, just happened to be.
- 26. 1. erft, only. 2. then tiber die Lippen, see note 11. 15. 7. dieb . . . hangen, transl. was caught. Herze, an old Middle High German form. 11. wohl, perhaps. 12. das, omit in translation. 13. noch, ever. 14. Siff. In poetry the adj. before a neut. noun is frequently uninflected. 19. in feligem Erröten, transl. amidst happy blushes. 20. . . . zu wollen, that she would. 21. der Bonne, so daft, of such bliss that. 22. als gönne, see exercises p. 118. 23. diese Stunde, transl. the enjoyment of this hour. 24. wieder, not the prefix of sam. 26. empfing = empfangen hatte.
- 27. 1. Der herbst, the def. art. is always used with names of seasons; omit in translation. 2. immer seltener, less and less frequently. 3. noch manches andere, also many another. 4. der

- Ruppacher, see note 19. 24. 5. Fluch, transl. curses. 7. So... benu, and so. 9. gepflanzt, see note 11. 15. 11. im Süben, i.e. in South Germany. 14. gefentten Hauptes, see note 15. 16. 16. müffen, been compelled to. 17. ihr über die Wangen, see note 11. 15. 20. am Ende, perhaps. glaubst, see note 11. 10. noch, in the end. 24. nie und nimmer, transl. never as long as I live. Rimmer strictly refers only to the fut. 25. Sie... alle nicht, none of them. 28. zu dem, see exercises p. 122. wie, just as.
- 28. 4. Er ließ es gern geschehen, he gladly let it be done, i.e. let her do it. die Leute, see note 21. 2. 5. noch nichts, not yet . . . anything. 7. glaub', see note 11. 10. 8. wer . . . der, whoever . . . that man. in Bert oder Bild, i.e. in literature or in art. 10. wills, sc. du. 11. gebracht, see note 11. 15. 12. freien, do not transl. by to free. 14. als, see note 11. 23. ins Rloster, see note 11. 23a. 17. gelt, in origin the shortened third pers. sing. pres. subj. from gelten = let it count, let the wager stand. Now a common, especially South German, exclamation = nicht wahr. Transl. will you not? tommst, see note 11. 10. 19. als sei's, see exercises p. 118. 24. regte sich's . . Frühlingsteimen, transl. there was a quickening stir like a presentiment of spring and its first signs of life. For 's, see note 18. 7. 27. Es . . . werden, everything will come out all right in the end.
- 29. 1. was, see note 23. 15. tann, can do, an older sense. 2. mir, dat. of interest, transl. I tell you. wo... aud, wherever. 5. bod, only. 7. tommt, see note 11. 10. 8. wir wollen, let us. ber liebe Gott, see note 19. 3. 11. es war, it seemed. 16. brennt es, transl. a fire? 20. wollten, wanted to get. was es gab, what had happened. 21. Arenzgang, see note 15. 3. 22. We fiedt ihr benn, Well, where have you been . . . 23. ja, why. 26. ber arme Sans, poor Hans. When a proper name is preceded by an adj., the def. art. must be used. 28. Iter, transl. not a soul round about.
- 30. 4. mir, dat. of interest. Transl. Warum . . . geftorben, why did you forsake me and die. 5. legte fich wurde gelegt. 8. Gs,

transl. the bell. 10. ber Natur, see note 11. 7. 14. ift ba, is here, i.e. is with us. 16. vom Simmel verbannte, see note 11. 4a. 23. verläßt, see note 11. 10. 25. es vollbringe, das zu, succeed in ... ing.

- 31. 1. ein Ränzel, acc. absolute. 7. bleibt mein Herze hangen, see note 26. 7. 8. öffnete sich, see note 30. 5. 11. war es, see note 29. 11. 12. es, i.e. the notes. 17. die Bewegung, see note 11. 7. den Scheidenden, transl. the parting lover.
- 32. \* Rein Brophet im Baterland, cf. Mark 6, 4: A prophet is not without honour, but in his own country. 2. Man, people. seiner, an obsolete gen. w. bensen. nur noch, now only. 3. ersblindeten, dingy, dirty, not blinded, darkened or shuttered, as is often suggested. 5. zunächst. . . habe, really had the next right to it. 7. in bräutlicher Schnsucht, transl. with yearning, maidenly love. Braut is cognate with Eng. bride, but means one betrothed. Bitten, a verbal noun implying repetition, transl. requests. 8. vermochte, see note 17.7b. 18. ihr, transl. with her. 21. wollte, was about to.
- 33. 2. fich . . . in die Wölbung beugen, i.e. turn with the curve of the arch. 7. es, see note 20. 14.—immer ftiller, more and more quiet. 9. ein Glud, fortunate. - die beginnenden Reformationstämpfe, die = die R., die eben begannen und die. The Reformation was the special form which the larger European movement of the Renaissance assumed in Germany. The fundamental idea of this great intellectual rebirth, namely the emancipation of the individual from the tyranny of tradition, was applied in Germany to the sphere of theology and narrowed down specifically to the right of private judgment in the interpretation of the Scriptures. The Reformation is usually dated from 1517, the year in which Martin Luther nailed his ninety-five theses against the sale of indulgences to the door of the church at Wittenberg. But like all great movements it was of slow development. Luther, at first, had no idea of breaking with the Catholic Church, his efforts being directed simply against certain abuses.

It was more the reactionary policy of the Church and Luther's excommunication by the Pope in 1520, that forced him into open defiance. After his refusal to recant at the Diet of Worms in 1521, the movement spread rapidly. 11. immer mehr, see note 33. 7. 12. dazu tommen, get to it, i.e. find the time, 13. mit Gewalt zu verheiraten, force her to get married. 14. Die Bauern. Throughout this whole period minor uprisings of the peasants had taken place (see note 18. 6). In 1524 a concerted movement broke out in Southwestern Germany, which was suppressed the next year only after thousands had been killed and terrible atrocities committed on both sides. The peasants adopted the new teaching of the Reformation because it seemed to offer to them redress for their just grievances. Luther at first advised conciliatory measures, but later wrote a vehement pamphlet "Against the Murderous and Seditious Hordes of Peasants." 15. Raiferstuble, see note 11. 4. 18. nach außen, transl. against attacks from without. - in, see note 11. 23d. 19. Erz'herzog Ferdinand, the younger brother of emperor Charles V. In 1521 Charles bestowed upon him the hereditary Habsburg dominions. 20. nam innen, within. 23. zur Erhöhung, to elevate. 26. Bild, transl. by pl. 27. fehlte es, see note 23. 1. 28. Socialtar, make it the subject in translation.

- 34. 1. muste, it was imperative, that. 2. man beschlöße = es wurde beschlössen. 3. die ganze himmlische Glorie, the eternal splendor and happiness of Heaven. 7. dem, dem. pron., to him. 12. immer trüber, see note 33. 7. 14. Es ging . . . Jahr, it was now going on sive years. 15. nichts mehr hatte hören lassen, had sent no word concerning himself, i.e. had not been heard from. 16. durste . . . nicht, was forbidden. 17. am, on one's. 20. denn, And so. 23. gestorben = tot. daß man mich begrabe = daß ich begraben werde. 25. dem lieden Gott, see note 19. 3. geweiht, see note 11. 15.
- 35. 1. e8, see note 18. 7. 3. vom Himmel, from Heaven. 5. (prang, ran. 6. Endreim, usually the rime at the end of a line; here used loosely for the last line. 8. antwortete e8, came the

reply, see note 18. 7. 9. mit dem begonnenen Testament, transl. as is auf dem sie begonnen hatte, das Testament zu schreiben. 10. sog, used with two subjects; with the first transl. was thrown, with the second construe with presix hinan. 11. ein . . ersster, see note 11. 4a. 13. das undeschreibliche Glück, the inexpressibly good fortune. 14. der Gehosste, he whom she hoped. 15. immer schneller werdende, transl. hastening more and more quickly. 16. Nopsenden Herzens, see note 15. 16. 19. es war, see note 29. 11. 21. mit, with them. 23. Weiter . . . nichts mehr, absolutely nothing more.

- 36. 1. Anien, see note 15. 16. ihr Shlüfe, see note 11. 15. 3. die . . . Liebe, see note 11. 7. 9. aber auch, transl. really did. 13. da, in that case. 15. zum, for a. 16. drum, transl. that's why. 17. darfft, may, have a right to. 20. beim Dürer, see note 19. 24. 21. mitgearbeitet, worked with the others. 22. Chren, an archaic dat. sing. 26. es, i.e. success, see note 21. 12. 28. machen laffen, see note 25. 23. will, has decided.
- 37. 3. was . . . noch . . . einzuwenden, what further objections.

  7. das alte Raiferbäumchen, the dear old emperor's tree, see exercises p. 107. 9. If es doch, Why, it seems. als hätt' es, see exercises p. 118. 15. hilft das, transl. this will. 19. der Frühling, see note 27. 1. 20. schickternen Schrittes, see note 15. 16, transl. timidly. 23. Der . . . verzeihen, transl. the honorable council's most gracious pardon! möge expresses a wish. 24. einer, a man, some one. 26. denn, Well. 27. der Hand Lieftini, see note 19. 24.
- 38. 2. bei Nacht und Nebel, transl. under cover of the night.

  4. ber, see note 34. 7. 8. was, see note 23. 15. 9. fann, see note 29. 1. 11. Er foll, let him. woher, to where . . . from.

  12. vertraue, subj. depending on Bescheh, see exercises p. 113.

  13. tein Mensch, nobody. 14. gehört, see note 11. 15. was, see note 23. 15. 17. unter tausend, with a thousand. 19. tut's nicht anders, transl. simply won't let himself be sent away. 's = sich scheme. 20. möchten doch, transl. he requests that. nur einmal',

- at least. 23. ber, see note 34. 7. 26. Inffen . . . fortbringen, see note 25. 23.
- 39. 2. both, after all. 3. Das, this. See note 18. 16.—ber Mutter Gottes, transl. of the Holy Virgin. 4. im Himmel, see note 11. 23b. 5. so etwas, something like that. 9. tut's, see note 11. 10.—am Ende, see note 27. 20. 14. als dummen Jungen, see note 12. 28. 15. so, as it were. 17. es war schon... nicht zu wagen, they dared not do it, if only. 18. So ... denn, and so. 20. ein Gutes, one good result.—die Herren... gebracht, transl. it had suggested the idea to the gentlemen. 23. die disher eingelanfenen Zeichnungen, see note 11. 4b.—dem Albrecht Dürer, the def. art. is used here to show the dat. construction more clearly. 25. wie schlecht es ... ergangen, how badly things had gone with. 27. dieser, he.
- 40. 3. Bodgen . . . abwechfelnb in, transl. the lovers spent weeks, alternating between. 5. die politischen Rümpse und Birren des Jahres 1524 refers to the troubles caused by the peasants' war. 8. ledte und blühte . . wiederaus, transl. regained her strength and color again. dem neu angebrochenen, see note 11. 4. 14. die Lente, see note 21. 2. 15. ws, frequently temporal in sense. 16. mit, in. Monden, poetic for Monaten. The two words began to be confused at an early period in the history of the language. 17. beschreibt, see note 17. 7a. 19. denn, see note 18. 15. die s schreibt, see note 17. 7a. 19. denn, see note 18. 15. die s schreibt, see note 17. 7a. 19. denn, see note 18. 15. die s schreibt, see note 17. 7a. 19. denn, see note 18. 15. die s schreibt, see note 17. 7a. 19. denn, see note 18. 15. die schreibt, see note 17. 7a. 19. denn, see note 18. 15. die schreibt, see note 17. 7a. 19. denn, see note 18. 15. die schreibt, see note 17. 7a. 19. denn, see note 18. 15. die schreibt, see note 17. 7a. 19. denn, see note 18. 15. die schreibt, see note 17. 7a. 19. denn, see note 18. 15. die schreibt, see note 17. 7a. 19. denn, see note 18. 15. die schreibt, see note 17. 7a. 19. denn, see note 18. 15. die schreibt, see note 17. 7a. 19. denn, see note 18. 15. die schreibt, see note 17. 7a. 19. denn, see note 18. 15. die schreibt, see note 17. 7a. 19. denn, see note 18. 15. die schreibt, see note 17. 7a. 19. denn, see note 18. 15. die schreibt, see note 17. 7a. 19. denn, see note 18. 15. die schreibt, see note 17. 7a. 19. denn, see note 18. 15. die schreibt, see note 17. 7a. 19. denn, see note 18. 15. die schreibt, see note 17. 7a. 19. denn, see note 18. 15. die schreibt, see note 18. 15. die schreibt, see note 17. 7a. 19. denn, see note 18. 15. die schreibt, see note 17. 7a. 19. denn, see note 18. 15. die schreibt, see note 17. 7a. 19. denn, see note 18. 15. die schreibt, see note 17. 7a. 19. denn, see note 18. 15. die schreibt, see note 18. 15. die schreibt, s

ļ

- 41. 1. feffein, sc. there. 5. nach Antunft, see note 11. 23c. 19. tut euch tund und zu wissen, does you to wit. 22. und zwar, and that too. shue is usually used without the indef. art. in German.
- 42. 2. allem, all the. 3. laut, with a loud voice. 6. als beleibige, see exercises p. 118. 7. naahem, when. verlassen, see note 11. 15. 10. war...ba, had come. 11. burste, had a right to.

- 43. 2. freudigen Schreds, transl. of mingled joy and fear.
  3. flopfenden Herzens, see note 15. 16. 9. Herr Rat, see note
  21. 25. 12. Brancht, sc. Jhr. 15. das war nicht wohl getan, transl. that was not very kind of you. 17. das fragt ihr noch, and that you can stop to ask. 18. Mädel, see notes 25. 8 and 11. 15.
  19. es—fie. It is now more usual to refer to Mädchen, Fräulein, etc., by the logical gender. 20. ihm . . . im Sinne, see note
  11. 15.
- 44. 3. wer ware bean das, who can that be, tell me who that is, a dubitative subj. 5. so etwas, the like of that. 6. es, see note 20. 14. 8. der soll tommen, transl. I should like to see the one. 9. er hätte . . . geschenkt, a rather loose construction. Transl. as if: ich hätte je von ihm einen Heller geschenkt bekommen. Heller, usually thought to be derived from Hall, the place in Suadia in which the coin was first made. It used to be a common name in Germany for the smallest copper coin (about \frac{1}{2} cent); at the present time it is still used in Austria. 13. Das einzige, was ich . . . geschenkt belam, the only present I received. 17. der Menschen, see note 21. 2. 25. dulde, see note 11. 10. 26. Richt, no. 28. weiter sprechen, talk the matter over some more, proceed.
- 45. 3. Willst du, are you trying. 5. damit, by that. 6. ein Reichtum, riches. 10. mit der Zeit, see note 11. 23b. 11. soll ich, am I to. 12. alle sieden Tauben auf dem Dache, transl. all the birds in the bush. This suggests the more common German proverd, ein Sperling (sparrow) in der Hand, is the best. Sieden, deine Dache, a bird in the hand is worth two in the bush. Sieden, being a sacred number, occurs frequently in popular sayings. 15. zu seben, to live on. 16. bin ich ein gemachter Mann, transl. my fortune is made. 19. So, as of p. Eh, then. 21. da, then, transl. when. 22. noch, at least. 28. dazu, as an accompaniment. so ein Spas, such great sport.
- 46. 1. noch, transl. continued to. 3. war, used to be. 4. mit bem Roof durch die Band wollte, transl. rushed wildly into things.

89

7. daß die Runst nach Brot gehen muß, transl. that even in art one must work for his bread and butter. 8. im Glend, see note 11. 23b. 10. schnitze, see note 17. 7a. 11. brauchen, see note 11. 10. — die Menschen, people. 14. des Friedens, see note 11. 7. 16. dürssen, be free to. 17. ist, see note 11. 10. — was Nechtes, something wonderful. 18. was meinst du wohl, . . . was ich, what in the world do you think I. 19. unter einem Künstler, by the word "artist." 22. ihrem . . Hirn, see note 11. 21. 24. see anderu in den Kopf seen, transl. fill the heads of others with them. 27. der Plicht, see note 11. 7.

NOTES

47. 2. in glübenber, transl. burning with. 3. als Bater = als ber Bater. 4. angetan, see note 11. 15. - Berr mein Gott, My Lord, God. 8. erwachenden, awakening, transl. newly awakened. 9. alles, was, every one who. The neut. of all frequently refers to persons, especially if a common gender is to be indicated. 10. die Sumanisten. Humanism started in Italy about the fourteenth century as an initiatory phase of the larger movement of the Renaissance, - the awakening of the modern individual consciousness. Following the lead of the learned poets, Petrarca and Boccaccio, Italian scholars broke with the medieval ascetic ideals, the ossified and unprofitable scholastic learning and the complete dominance of the Church in matters intellectual, and turned to the classic, particularly the Greek literature for a new ideal of humanity and a harmonious education of the whole of Hence the classics were styled litterae humaniores and their votaries humanists. The new ideal was sought not only in literature and philosophy, but also in art and in life, and the pagan delight in the beauty of the human form and of life itself, which was revealed by a study of the classics, led to a most wonderful rebirth in art, especially in painting. Several concomitant events helped to spread the new movement rapidly throughout Europe. The invention of printing from movable types (about 1450) made learning more easily accessible; the capture of Constantinople by the Turks (1453) brought about a dissemination of Greek learning and of the study of Greek, through the emigration of hundreds of Greek scholars; while the discovery of America

by Columbus opened the minds of men for the acceptance of new ideas that only a few years before had seemed preposterous and miraculous. In 1507 Nicolaus Kopernikus laid the foundation for a correct theory of the solar system. In Germany, humanism did not spread until after 1450, when the new spirit of independent investigation became especially strong at some of the more recently founded universities. But, while the Renaissance brought about a new flourishing period of vernacular literature in other countries, it was diverted in Germany into theological channels, and culminated in the Protestant Reformation (see note 33. 9). 11. im fröhlichen Schaffen, see note 11. 23b. Ulrich von Hutten (1488-1523), a knight of the empire and one of the most prominent German champions of humanism exclaimed, "The spirits have awakened. It is a delight to live." 13. ihnen zu Rühen, see note 11. 15. 14. die Leiter gehalten, see note 21. 21. 16. verwehen, see note 11. 10. - beffen is used instead of a poss., if it does not refer to the subject of the clause in which it stands. Transl. Dürer's. 17. alle, all the. 22. So ... wieber, why don't you go out then, out again. 28. mir ... iit. see note 29, 11,

- 48. 1. allen Ernstes, in all seriousness, see note 15. 16. 2. so tief, . . . bas, so low, as to. 6. brum, wie, as to how. 9. an bas. . . . ist, to the custom which exists here. 11. so wenig, just as little. 18. so wahr mir Gott helse, so help me God. 20. öffnete, so die Tür and change hinter der Tür to dahinter. 22. gegen ihn, transl. to thrust him back. 23. prüge . . Angesicht, transl. stamp your face with your shame. 25. war es, see note 29. 11. 26. geschentt, see note 11. 15. 28. ihm . . . von der Stirne, see note 11. 15.
- 49. 2. ging, walked away. 3. ihm . . . auf ben Scheitel, and 5. ihm in den Schläfen, see note 11. 15. 11. Glanz und Herrlichteit, an effulgence of light and of glory. 15. die stolze Burg, now a ruin about six miles to the north of Altbreisach. der Sponeck, of the knights of Sponeck. 16. in starter Brandung, transl. with its mighty waves. leidenschaftlich is really an adv. here. 19. zum, as a. 20. mit Steinen, transl. as if Steine. 22. das Clfaß, etc.,

- see note 11. 5. 25. es = beut of. muffen, be forced to. Some of the typically French sections of Alsace were very reluctant to become German, and their Germanization is to this day one of the problems confronting the imperial German government. — Sehnstichtigen Blides, see note 15, 16. 26. nach . . . zu. over in. - Strafburgs. Strasburg, now a prosperous commercial city. the capital of Alsace-Lorraine and the seat of the eighth largest university in Germany, has a population of over 150,000. It is one of the oldest German towns, and was probably a Keltic settlement long before the Romans constructed a fortified camp there about 9 A.D. Throughout the Middle Ages it was one of the foremost imperial cities, and at the beginning of the sixteenth century rivaled Nuremberg and Augsburg as the home of the most famous scholars and artists. Hans Baldung Grien (see note 23. 13) came to Strasburg in 1509 and lived there the greater part of the remainder of his life until 1545. From 1681-1871 Strasburg was under French dominion. At the present day, the character of the city varies - interesting old timber architecture, French eighteenth-century houses and imposing modern buildings, erected since the German occupation. such as the University, the Imperial Palace and the Library. The greatest attraction, however, is the gigantic Minster, prevailingly Gothic in style and famous especially for its wonderful facade containing a rose window about 45 ft. in diameter. The cathedral attained its present form (only one of the two towers has a spire) about the middle of the fifteenth century.
- 50. 1. Die ... Matur, see note 11. 7. 2. Freundin, and 3. Der Freund, because of the inability of Eng. to form a convenient fem. form of friend, transl. maiden and her lover. 5. feguende, transl. with its blessings. 6. unter, amidst. tried es in, he was prompted to go, see note 18. 7. 7. immer wieder, see note 33. 7. 8. noch, possibly. 18. fet, and 19. ftehe, for the tense see exercises p. 114. 19. ja, clearly.
- 51. 3. bift bu mir gestorben, see note 30. 4. 8. in ben Lüften, in the air. Säher, jay (Lat. ga'rrulus glanda'rius), a common

European bird, about twelve inches long, reddish-gray in color, and with its head crested. It is able to imitate the notes of many other birds, and can be taught to whistle and even to repeat a few words. 9. in, on. 11. ihm war, he felt.—als miffe, see exercises p. 118. 15. hintingesunden, see note 11. 15. 18. jett crft, see exercises p. 107. 19. geftanden, see note 11. 15. 22. cin turges Befinnen, a brief moment of meditation. 22. Gerr, mein Gott, see note 47. 4. 26. Snie, see note 15. 16. 28. ließ, made.

- 52. \* Erfüllt, sc. die Bedingung, transl. Fulfillment. 2. brachte, took. 3. Riofter Marienau. A nunnery in Breisach close to the city wall. The old buildings disappeared about the middle of the sixteenth century. The new convent church, begun in 1736, was burned by the French in 1793. 5. bech, after all. 6. daß nicht, but that. 10. bis in . . . hinein, far into. 11. Bitten, see note 32. 7. 13. stehe, i.e. stood written. Transl. was expressly stated. 17. die ersten Reformationstämpse, probably a reference to the peasants' war of 1524-25. See note 33. 14. 19. hatte sich durch nichts beirren lassen, had not allowed himself to be disconcerted by anything.
- 53. 2. als vollendet, to be completed. 6. etwas, some part of.

  9. immer mehr, see note 33. 7. 10. Maria Simmelfahrt, the Feast of the Assumption, August 15. Simmelfahrt is, according to Catholic doctrine, the miraculous resurrection of the body before the Day of Judgment. 13. dem nun wieder geöffneten, see note 11. 4b. 16. Raiferftuhl, see note 11. 4. 18. von dem . . . die Rede war, which had been talked about. 19. war, see note 23. 1. 20. prüfenden Auges, see note 15. 16. 25. meinen Schweiß, the sweat of my brow. 28. der, see note 34. 7.
- 54. 1. =was Hans Liefrink fühlte, als er biese wenigen Worte sprach. 3. schwere, critical. 4. war da, had come. wo, see note 40. 15. 6. Noch einen, one more. 11. des Staunens, der Freude, see note 11. 7. 13. den Leuten vor Augen, see note 11. 15. himmlische Glorie, see note 34. 3. 15. For a fuller description see note 15. 22. in ihrer Mitte, in their midst, between them. —

bie Arme, see note 31. 1. 18. der Freude, see note 11. 7. — den ganzen Himmel, all the Heavens. 19. im Sturme, and 23. im . . . Indeldier, see note 11. 23a. 28. Laubwerts, leafwork, decorative work having a design imitated from natural leaves. 28. aufstrebend—aufftrebte und. — noch, even.

- 55. 3. das Herrliche, was es da . . . gab, the glorious things, which were there. 4. noth, ever. - allen, die, all those, who. 6. nie geahnten, of which they had never before been conscious. 7. der Runft, see note 11. 7. 8. Sociamt, high mass, a mass celebrated only on Sundays, feast days, and other special occasions, and accompanied by music and incense. It is thus distinguished from the low (ordinary) mass, which is simply said, not sung. The essential part of any mass is the celebration of the Lord's Supper. 9. ber Andacht, see note 11. 7. 11. noch nie. never before. 12. wie mußte da gebetet werden, how fervently they must have prayed there. 13. Schellen. A bell is rung at the beginning of this solemn rite, at the elevation of the bread and at the elevation of the wine. - ber Wandlung, i.e. to announce the transubstantiation, see note 15. 14. 14. fie meinten alle, it seemed to them all. 18. alles, they all, see note 47.9. 19. acichaffen, see note 11. 15. 22. Da, presently. 24. Stolzes. Boll is now usually followed by an accusative. 26. gefpromen, see note 11. 15. 27. ihm . . . die Sand, see note 11. 15. 28. mit Ausnahme, see note 11. 23c.
- 56. 5. selig, really an adverb. Transl. saintly. 7. die Ruppacherin, see notes 19. 24 and 24. 20.—der Mutter Gottes, see note 39. 3. 10. der Gott Bater, God, the Father. 11. gerade so, that's exactly the way. 12. ging es, i.e. the report spread, see note 18. 7. 14. lieben, the weak form is probably due to the omission of a preceding Shr; liebe is also found. 15. auf der, in this. 17. die Menschen, see note 21. 2.—zu seinen Edenbildern, in his own image. 21. hieß es, they called out, see note 18. 7. 22. sommt, see note 11. 10. 24. sühnen Schrittes, see note 15. 16. 27. mit see note 11. 10. 24. sühnen Schrittes, see note 15. 16. 27. mit see note 15. 29. something to say to you.

- 57. 2. sum Weibe, to wife, see note 11. 23b. Wift ihr. Do you remember? 3. fawieg verächtlich, maintained a disdainful silence. 8. über euch, i.e. over your head. 9. Sout, a provincialism for Ruk. The actual length lost by the bending over of the top is four and a half feet. 10. die Spise umgebogen. It was undoubtedly this feature, which first gave rise to the legend, though such a spiral arrangement is by no means rare. It is found, for example, in the famous ciborium of Adam Kraft in the church of St. Lorenz at Nuremberg. - The real sculptor of the Breisach altar is not definitely known. From the fact that the letters H. L. appear on two tablets held by angels, it was early surmised that the artist was the Dutch painter, engraver and art-dealer, Hans Liefrink. Very little that is authentic is known of him, except that he was born at Leyden, and lived in Antwerp from 1540-80. The details given by Frau von Hillern are, therefore, purely fictitious. The story of Hans Liefrink's youth is her own invention (see Introduction p. 7), the rest follows the legend pretty closely. 13. bes Beifalls, see note 11. 7. — ging, passed, ran. 17. zur Frau, cf. 57. 2. Frau is the common modern word. 18. ihm wurde unwohl, he felt faint. 19. eine ftarte Natur, of a determined nature. 25. burfte, could.
- 58. 2. gelobt, p. part. from geloben. 5. befchreibt, see note 17. 7a. 6. Bräutigams, though cognate with the English bridegroom, it means one betrothed. See note 32. 7. 7. fout, or else. 8. Anie, see note 15. 16. fich = cinander. 10. die holzgeschniste Maria, i.e. the carved image of Mary. 11. der zum Gott erhobene, exalted to the likeness of God. 12. mit, with them. 15. Unter, amid. 16. Braut, see note 32. 7. 18. seien, optative subj. 20. umgebogenen, see note 11. 4b. 22. mag es, let it. 23. so, an archaic relative use. gebeugt, see note 11. 15. 25. demsselben, this very same. 26. wie, such as, than which. 27. gesehen, see note 11. 15. 28. für die damalige Zeit, in those days.
- 59. 1. ließ es sich nicht nehmen . . . zu, insisted on . . . ing. 4. nun boch, at last. 7. mir . . . burch die Seele, see note 11. 15.

9. in. on a. 11. Roch in derfelben, on that very same. 12. Als ... icon, even while. - Ginfter, from Lat. genista, broom, a shrub-like plant with numerous yellow flowers, abundantly found throughout Europe. 14. am anderen Morgen, i.e. Nov. 11, 1870. - Reubreisache übergabe, see note 11. 10. 15. Das liebliche Altbreifach, see note 29. 26. 18. der heiligste Rrieg, excusable extravagance of expression for the time in which this story was written. See Introduction p. 7. Besides, the epithet beilia was quite popularly used at the time, as it was felt that Napoleon had wantonly precipitated the war. See note 11. 7. On the 21st of July, 1870, the President of the North German Reichstag adjourned the session with these words: "Moge ber Segen bes allmächtigen Gottes auf unferm Bolle ruben, auch in biefem beiligen Priege." - gefampft, sc. morden ift. 19. Es find wieder, again they are. 21. fie find es doch, that's what they are! 23. gehangen, and 25. gewartet, see note 11. 15. - alten Raifertradition. During the decline of the German Empire, the popular mind looked back longingly to the period of splendor and glory under the Hohenstaufen emperors, especially under Frederick II. And so the legend was originated that Frederick Barbarossa sat enchanted in a subterranean palace in the Kyffhäuser Mountain, and that he would return some day to reestablish the empire in all its former glory and magnificence. 27. Der Raifer ift wieder ba. While the siege of Paris was still in progress, King William of Prussia was proclaimed German emperor at Versailles, Jan. 18. 1871, amidst the acclamations of all the sovereign princes of Germany.

•

.

.





### EXERCISES ON THE SYNTAX OF CHAPTER I<sup>1</sup>

Each exercise consists of three distinct parts:

- A. An explanation of important syntactic and synonymic points, drawn from a certain portion of the text.
- B. The practical application of these points by means of simple English sentences to be translated into German.
- C. Formal grammatical and word drill.

It cannot be impressed enough upon both teachers and pupils, that a thorough mastery of matters syntactic and synonymic can be attained only through constant repetition. The syntax (Part A) should be thoroughly discussed and studied before the sentences (Part B) are attempted. The latter should be gone over again and again until the German forms come to the mind instantly and naturally.

#### EXERCISE I

### Based on 17, 1-17, 13

# A. Syntax.

Important rule of tense.

Translate the Eng. past or imperfect tense as follows:

- 1. In conversation.
  - a. by the perfect, to report isolated or unconnected facts from the standpoint of the present or of stern reality.

Most frequent use

- (1) in simple sentences in vivid dialog.
- (2) to give the force of the Eng. did.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Chapter I was chosen, because a great many teachers prefer to leave the Introduction until the end.

b. by the preterit (imperfect), to narrate events in their sequence or in close connection with each other without reference to the present.

Most frequent use

- in complex sentences, especially in dependent clauses.
- (2) to give the force of the Eng.
  - (a) was w. the pres. part.
  - (β) used to, would, to express repeated action.
- 2. In historical narrative, lengthy oral accounts, letters, etc.
  - a. by the preterit (imperfect).
- 17. 1. im Sahre 1511, read fünfzehnhundert (und) elf (not eintaufend, etc.), in 1511. To translate the Eng. form, 1511 alone may be used, but never in 1511.—

als, when, that.

- when = (1) als, with a single action in past time.
  - (2) menn, with repeated action in past time.
  - (3) menn, with an action in present or future time.
  - (4) mann, in questions, direct and indirect.
- 3. Der eine, 8. einer.

**建铁铁** 

Eng. one is variously rendered:

- (1) as an emphatic numeral
  - (a) as a pronominal form (i.e. without a noun)
     είπ-ετ, -ε, -(ε)\$, declined like biefer and usually spaced in print.
  - (b) as an adjectival form (i.e. with a noun) eiπ. (Mann), ein-e (Frau), ein (Rinb), declined like the indef. art. and usually spaced in print.
  - (c) preceded by pronominal modifiers the one', ber ei'ne; this one', biefer ei'ne; declined like a weak adj.

- (d) not one'
  - (a) pronominal use, nicht ei'ner, usually auch n. e.
  - (β) adjectival use, nicht ein' (Mann).
- (2) as an unemphatic pronominal form do not translate by any form of ein.
  - (a) preceded by pronominal modifiers

    this' one, biefer; that' one, jener; which' one,

    welcher; not' one; not any, teiner.
  - (b) preceded by adjective forms

    an old one, ein after; the older one, ber aftere;

    the only one, ber einzige.
- (3) as a demonstrative form, the one
  - (a) as the antecedent of a relative, equivalent to he: the one, who, ber, ber; berjenige, ber; berjenige, meldier.
  - (b) followed by a preposition the one with, ber mit.
- (4) as an indef. pron.
  - one, people, they, you, man (other cases eines, einem, einen).
- etwas = (1) adv., somewhat.
  - (2) indef. pron., something, anything.
- 8. fondern.
  - but = (1) but on the contrary, fondern (only after a negative).
    - (2) but yet, aber (after negative and positive statements).

## auf beffen Schultern.

- whose = (1) rel. pron., bessen, bessen, bessen, pl. beren.
  - (2) inter. pron., weffen.

Never use melatines, -et, -et as a gen. in a relative construction, nor a form analogous to the French sur les épaules duquel.

10. fich bentt, imagines, pictures to o. s.

11. zugleich = zur selben Zeit, at the same time; dist. from sogleich = sofort, at once.

### B. Sentences.

It was in 1898, when I was there. — I was there in 1909. - In 1492. - In 1832. - When did you see the emperor? - He had a long beard, when I saw him. - He was not there, when I came. - He was never there, when I came. - When does he 5 rest? — Will you be here, when I return (aurüdlommen)? — Do you know (miffen), when he returns? - I do not know, when he returns. — Have you a book? Yes, I have one. Here is one. No. I have none. I haven't any. - He was here only one year. - Is this word a common one? Which one do you mean 10 (meinen)? — There is (Es ift) only one there. — Do you mean this' one? — I mean this one'. — Is that the only one? — I mean the long one. - With one word. - With the one. - With the longer one. — He is one of the noblest knights. — Do you see that man? - Which one? - The tall one? - No, the older 15 one. - No, the one with the broad shoulders. - Yes, that one. - That is the one, who has the long beard. - One can see that he is an emperor. - He is somewhat older. - This word is somewhat longer. — Here is something longer (Längeres). — The emperor's glance rested upon something. - He is no com-20 mon knight, but a hero. — He is not handsome, but he is noble. - He is not tall, but he is not a small man. - He is not a knight, but he is a hero. — He is not a poet, but a knight. — Whose beard is long? — The emperor, whose glance rested upon the knight . . . — The emperor, upon whose shoulders rested as an invisible world . . . — Upon whose shoulders did it rest? — Whose book is that? - I do not know, whose book this is. -Don't you know (tennen) the man, whose book this is? - He only imagines it. - Can you imagine such a thing (so etmos)? — One has to (muß) imagine a great deal (viel). — He is a 20 poet and at the same time a hero. — He is tall and handsome at the same time. — He saw at once that it was not the emperor. — I shall go at once.

### C. Formal Drill.

Decline ber eine, ben ersten Blid, bessen, ein beutscher Raiser. Give the second pers. sing. pres. subj. of war, sah, ruhte. Give the third pers. sing. pret. subj. of ruhte, benst.

Give a synopsis in the indic. and cond. of wie man sich die Höchsten ber Menscheit benkt.

On the analogy of unfigither construct the negative forms of gewöhnlich, schol.

Learn the meanings of the following words: Jahr, Nase, Bart, Blid, Schulter, Raiser, Dichter, Helb, Bort, Ritter; sehen, ruhen, benken; stattlich, still, alt, voll, lang, reich, erst, gewöhnlich, breit, unssichtbar, schön, groß, ebel, hoch, letzt; als, wie, baß, aber, etwas, so, jugleich; in, über, mit, unter, auf, von, zu. In the above list, give with the def. art. the principal cases of the nouns, the principal parts of the verbs, and the comparison of the adjectives. These forms will hereafter simply be called insectional forms.

### EXERCISE II

#### Based on 17. 14-18. 15

# A. Syntax.

- 17. 14. nannte. Verbs of naming take two accusatives:
  - the person or thing named.
  - (2) the name.
- 15. ruhte ber Raifer gern aus.
  - like = (1) like with an inf., finite verb + gern:

    I like to work, ich arbeite gern.
    - (2) like w. noun or pron. as object,
      - (a) noun or pron. as subject + gefällt (pl. gefallen) + dat. of pers. especially in phrases with how. Wie gefällt es Ihnen, how do you like it?
      - (b) haven + gern, of persons, cities and with es, bas, and a following clause.

- (c) effen + gern, of things to eat.
- (d) trinfen + gern, of things to drink.

like better, prefer=(1) verb+lieber.

- (2) noun or pron. as subject + gefällt (pl. gefallen) besser.
- like best = (1) verb + am liebsten.
  - (2) noun or pron. as subj. + gefällt (pl. gefallen) am besten.
- 18. hier fcrieb er die gartlichen Briefe an feine Tochter.
  - write to = (1) fcreiben + dat.
    - (2) schreiben + an w. acc.

A prepositional phrase always follows a direct object (noun or pron.).

A dat. form usually precedes a direct noun object. Hence, hier schrieb er seiner Tochter die zärtsichen Briefe.

19. in ben nieberlanden.

The usual pl. of Land is Länder. Lande is now archaic except in proper names. Cf. der Niederländer, the Hollander.

- 18. 4. follte=(1) was to, was destined to, pret. ind.
  - (2) ought to, were to, pret. subj., referring to pres. or fut. time only.
  - 6. unter der Asche, under the askes. Asche has no pl.
- 7. braufien is used only with verbs implying rest or motion in a place. With verbs implying motion to a place use:
  - (1) heraus, out, outside, toward the speaker.
  - (2) hinaus, out, away from the speaker.

Remember by the compounds, heraustommen and hinausgehen.

- 10. felbit = (1) adv., even, usually precedes the word modified.
  - (2) intens. pron., myself, himself, etc., usually follows the noun or pron. modified.
- my-(your-, him-, etc.)self =
  - (1) as the modifier of the subject, rarely of the object, felbit or felber:

3th tue es selbst, I do it myself, i.e. I myself do it.

(2) as the object of a verb or prep., mid, bid, fid, etc.:

Ich amuffiere mich, I amuse myself.

11. ging er . . . an . . . hin, he walked along. Notice an w. dat.

### B. Sentences.

He called it (= Breisag) his city. — He called it (= the city) his city. - They called him the Great. - He called her his daughter. - They called him a poet. - He calls the Netherlands his country. - I like to write letters. - He doesn't like 5 to work. — He likes Breisach. — I do not like the Netherlands, but [I like] the Netherlanders. — I like this city best. — Do you like tea (Tee)? — I prefer water. — I like apples (Apfel) best. - How do you like this little town? - How did he like this stillness? - He wrote a letter to the emperor. - I ought to to write him a letter. — I was to wait outside. — He was to come yesterday. -- You ought to walk along the river. -- Are you going outside? - Come out! - Who is walking around (umher or herum) outside? - There (E8) were still flames under the ashes. — Throw the ashes away (meg-merfen). — His own as daughters even were too proud. - Even in his own empire a storm was threatening. - The emperor wrote the letter himself. — I'm going myself. — I work for myself. — He loves only himself. — I did (habe . . . getan) it myself. — Were you there yourself. - He walked along the wall (bie Mauer). - Let us 20 walk (Gehen wir) along the river.

## C. Formal Drill.

Decline [in] dieser tiefen Rube.

[in] feiner Stabt.

bas jest fo vergeffene, unbeachtete Stäbtchen.

Give the first pers. sing. pret. subj. of nannte, follte, brohte.

Give a synopsis in the ind. and cond. of hier ruhte er gern aus.

So ging er an ber Mauer bin.

Form adjectives from the following and give their meanings: in -ifd (w. umlaut) from Statt, Sturm.

in -lich from Kaiser, Welt, Brief, Jahr (w. umlaut). in -ig from Ruh(e), Zeit, Wolk(e).

Give the derivation of Stille, unbeachtet, beschatteten, Berlust. Supply the prep. and the proper form of the def. art. in Er ist — Rhein bingeagngen.

Learn the meanings and the inflectional forms of the following words: Stadt, Belt, Ruhe, Stille, Brief, Tochter, Nieder-lande, Städtchen, Bolle, Stirn, Sturm, Fleck, Erde, Reich, Asche, Flamme, Türke, Schritt, Auge; tief, still, eigen, weit, neu, stolz, schwer; nennen, ausruhen, bewegen, arbeiten, schreiben, sollen, lieben, brohen, hingehen, hangen; hier, gern, aber, auch, fort, immer, so, schon, da, bort, draußen, wieder, saft, selbst; an, um, für.

### EXERCISE III

### Based on 18. 16-19. 4

# A. Syntax.

18. 16. blieb er stehen, he stopped, stood still; perf. er ist stehen geblieben.

stop = (1) cease moving, stehen bleiben.

(2) cease doing something, aufhören+zu w. inf., e.g. Höre auf zu sprechen, stop talking!

## 17. fragte er ben . . . Serrn.

ask = (1) ask a question, inquire, fragen.

(2) ask a favor, request, bitten.

Dist.: Ich frage ihn nach ein-er Sache. Ich bitte ihn um ein-e Sache.

## 20. Maner.

wall=(1) outside wall of a building (cf. Lat. murus), bie Mauer.

- (2) inside wall of a room (cf. Lat. paries), bit
- 22. so schon, wie, as beautiful as; but schoner als, more beautiful than.
  - 24. etwa.
    - about = (1) approximately, etma, ungeführ.
      - (2) around, um w. acc.
        - e.g. um die Stadt, around the city; but um 8 Uhr, at eight o'clock.
          about 8 (o'clock), ungeführ um 8 (Uhr).
- 25. die Kleinen. An adj. is used substantively only if no noun precedes to which it can be immediately referred. Dist.: Es waren viele Kinder da, die Kleinen spielten, die großen arbeiteten; der Kleine, the little fellow, die Kleine, the little girl (see text 19. 12).
- bas sie ben Raiser nicht kommen hörten. With sehen and hören, the simple inf. without zu is used. In Eng. both the inf. and the pres. part. occur. Cf. I hear him coming and I hear him come. The past part. of sehen and hören is then like the inf. Ich habe ihn kommen hören.
  - 26. erft als, only when, not until.
    - only=(1) in time expressions
      - (a) not until, not before, no further back than, but, erft:
        - er tam erft geftern, fie tommt erft morgen.
        - (b) only that one occasion, nur:

          er ist nur heute morgen zu sehen, he can
          be seen only this morning.
      - (2) in all other adverbial expressions
        - (a) implying not many, only the one thing, etc., nur.
      - (3) as an adj. in the only, ber einzige.
- 19. 2. Barden. Neuter diminutives can be made from almost any noun by adding -then or -lein and umlauting the

preceding vowel. In modern German, however, the adj. Mein is preferred to translate the simple idea of smallness.

A diminutive now usually has the implication pretty, delicate, dear, sweet, attractive, lovely.

## 4. ber Junge.

- boy=(1) Junge, the most common word. It is a true noun, hence ein Junge and die Jungen, the boys. The young people, die jungen Leute.
  - (2) Anabe, a little more bookish.
  - (3) Bube, provincial, South German.

### B. Sentences.

Stop reading. — Stop asking questions (fragen). — She stopped writing. - My watch (bie 11hr) has stopped. - Suddenly he stopped. — They stopped before the door. — Why do you stop? Read on (metter). - Why do you stop? Walk on. -5 "Who is this boy?" he asked the gentleman. - He asked him for work. - They asked me about you. - The boy asked the girl for the rosebush. - They planted a rosebush near (nate w. dat.) the wall. - A picture hangs on the wall. - I have one long wall in my room (bas 3immer). - He walked along the 10 wall of the city. — The children are as lovely as those (bit) in a picture. - She is much more beautiful than the other little girl. — He is not so young as I am. — The artist is about thirty years old. - There is (Es ift) a wall about the city. - Come about 10 o'clock. - The emperor pointed to the little ones. -15 Who are those little ones? — Ask that little fellow. — A lot of (Biele) children go to (in) that school; the little ones go home at 12, the older ones at 1. - Did you hear him come? - I saw him coming. - We saw them walking along the wall. - I did not hear them come, until they stood before me. - They 20 planted the rosebush only yesterday. — You can see him only at 8 o'clock. - I'll stay only a year. - I was here only last year. — He won't come back until to-morrow. — He is the only boy. — He is a good boy. — The dear little child. — The dear old granny (Mütterchen).

### C. Formal Drill.

Decline ben ihm folgenden Herrn, ein Anabe, der Junge. Give a synopsis: in the ind. of Plötslich blieb er stehen. in the subj. of dak sie ihn nicht börten.

Form diminutives in -hen from the following and give the exact Eng. equivalents: Fuh, Rind, Robienstod, Rnab(e).

Give the meanings and the inflectional forms of the following words: Fuß, Kind, Herr, Mauer, Rosenstod, Künstler, Mädchen, Knabe, Arbeit, Gott, Junge; heiter, jung, saut, reizend, lieb; drücken, stehen bleiben, fragen, beuten auf, pstanzen, können, kommen, hören, sagen, machen; benn, erst als, heute, ja, plöglich, nur, etwa, ganz.

#### EXERCISE IV

## Based on 19. 5-19. 22

# A. Syntax.

19. 8. nights Befferes. After indef. expressions like nights, etwas, afferlei (all sorts of), viel (much, a lot of), the adj. is conceived of as a neut. noun (in origin it is a gen. sing.) and written with a capital.

Remember: mit nichts Befferem.

etmas amb(e)res (different, else); amb(e)res is written with a small initial because it is construed like an indef. pron.

- 10. But heißelt bu, What is your name? Since 1901 it is permissible to follow the pronunciation, long current, and to add simply -t after an s-sound in the second pers. sing. pres. ind. Hence, bu heißt, bu liest, bu reist, bu reist; but in the subj. the longer forms must be used, bu heißelt, bu lesest.
- 14. tu' bie Schütze auß bem Munb, take your apron out of your mouth. With nouns indicating articles of clothing or parts of the body, the def. art. regularly takes the place of a poss. pron. whenever there can be no doubt as to the ownership.

Dist.: Er stedte die Hand in die Tasche, he put his hand in his pocket.

ber Dieb stedte die hand in meine Tasche, the thief put his hand in my pocket.

- 15. ba = (1) adv.
  - (a) then (inferential).
  - (b) there (local).
  - (c) here in basein, be here, have come.
  - (2) conj., as, since.
- 16. wenn ich einmal groß bin.

einmal', some day; noch' einmal, again.
ein'mal, once; noch ein'mal, (iust) once more.

- 17. heirat'.
  - marry = (1) take to wife, heiraten.
    - (2) unite in wedlock, trauen,
  - get married = (1) sich verheiraten, the usual expression.
    verheiratet, married.
    - (2) hetraten, rarer and more idiomatic, see text 19. 19 and 19. 23.
- 18. brauchen = (1) need.
  - (2) use (often gebrauchen is used in this sense).
- 20. wenn ich tein Meffer habe, tann ich nicht foneiben. The following kinds of conditions are distinguishable in German:
  - 1. Simple. A simple statement of fact.

wenn er fommt or fommt er { (so)2 ist es gut.

2. More vivid future. Indicated in Eng. by shall or will. Expresses what is probable.

wenn er fommt } { (so) wird es gut sein or fommt er } (so) ist<sup>8</sup> es gut.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> einmal' has a very weak accent; in most cases it is like an enclitic, i.e. it throws its accent back on the preceding word.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> If wenn is omitted in the condition, so is regularly used in the conclusion.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pres. used as a fut. See note 11. 10.

| 3. L                                      | ess vivid | future. | Indicated   | in   | Eng. | by | should | or |
|-------------------------------------------|-----------|---------|-------------|------|------|----|--------|----|
| would. Expresses what is merely possible. |           |         |             |      |      |    |        |    |
|                                           | wenn er f | läme¹ ) | ∫ (so) wäre | : e8 | gut  |    |        |    |

or fame er \ (fo) murbe es gut fein. 4. Contrary to fact in present time. Indicated in Eng.

by should or would.

The form is the same as for the less vivid future, the meaning<sup>2</sup> is determined by the context.

5. Contrary to fact in past time. Indicated in Eng. by should have or would have.

(fo) ware es gut gewesen wenn er gefommen mare or ware er gekommen (so) würde es gut gewesen fein.

#### TENSES AND MODES IN CONDITIONAL SENTENCES

|                                                                                    | CONDITION<br>PROPER | CONCLUSION                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Simple                                                                             | Ind.                | Ind.                          |
| More Vivid Future .                                                                | Pres. Ind.          | Fut. Ind. or Pres. Ind.       |
| Less Vivid Future . Contrary to Fact in Present Time Contrary to Fact in Past Time | Pret. Subj.         | Pret. Subj. or Pres. Cond.    |
| Contrary to Fact in Past Time                                                      | Plup. Subj.         | Plup. Subj.<br>or Perf. Cond. |
| each case the conclu                                                               | sion may be         | put first, which will then    |
|                                                                                    |                     |                               |

In have the normal word-order.

e.g. Es ware gut { wenn er fame or fame er.

## B. Sentences.

Here is something better. — This is somewhat better. 3— You have a lot of nice (things) there. - Yes, I have all sorts of nice (things) here. — Haven't you anything (nichts) else? —

<sup>8</sup> See p. 101.

<sup>1 =</sup> if he should come (but I don't know whether he will).

If he should come now (but he doesn't).

He will write (pres.) with nothing else. — What is your name? 5 — My name is Marie. — Take your finger out of your mouth. - Where is your apron? - I took my hat (ber Sut). - I put my hat on (auf-seten). — He put my hat on. — I put his hat on. — He opened (auf-machen) his eyes. — Shut (au-machen) your eyes. - What are you doing there? - Was he here? - Then he 10 laughed and said . . . — Then she is your sister? — He'll have a lot of money some day. — He answered only once. — Say that again. - Say that once more. He'll marry her some day. - Is he married? - When is he going to (wird) get married? - By (Son) whom were they married? - When I am grown up, 15 I shall marry her. — You (Man) need a lot of money to get married (jum Seiraten). - My sister won't use the apron. - I can use it. — I need it. — If I haven't a knife, I can't earn any (fein) money. - If I had a knife, I could earn money. - If God wills it, I shall marry Marie. - If he needed anything, he 20 would have asked me. If it had been God's will, I should have married your sister. - If the emperor were here, you would believe me (dat.).

## C. Formal Drill.

Decline bem guten Willen, nichts Befferes in sing.

Give a synopsis in the ind. of Da habt the end mohl fehr gern? Express the conditions in B. (last six sentences) in four different ways, without altering the meaning, but omitting menn or changing the order. Find four more forms of expression for the less vivid future, and the contrary to fact conditions by using the alternate mood in the conclusion.

Change the first and third conditions to contrary to fact conditions in past time.

Change the last two conditions to more vivid future conditions. Give the meanings and the principal inflectional forms of: Gott, Wille, Schmester, Schürze, Mund, Messer, Geld; groß (grown up); glauben, sich freuen, lachen, nehmen, heißen, tun, heiraten, brauchen, antworten, schneiben, verdienen; wenn, da, schon, wohl, freilich.

#### EXERCISE V

#### Based on 19. 23-19. 28

## A. Syntax.

19. 22. die Mutter hat gefagt, ohne Gelb tonne man nicht beiraten.

Indirect statements following verbs like fagen, glauben, meinen (be of the opinion), etc., have the verb in the ind. or subj. according to the following general distinction:

- The Ind. is used to express a certainty, a fact, or an indorsement by the speaker.
- (2) The Subj. is used to express an uncertainty, a doubt or a statement made on another's authority.

In practice, however, the distinction of mood seems to have become more mechanical. The following is a rough rule which will hold in writing German and apply also in indirect questions after a verb of asking, though it will not explain all instances found in standard German:

(a) The Ind. is used after a pres. tense (especially after a first person):

Ich fage, daß } fie die Wahrheit spricht.

(b) The Subj. is used after a past tense (especially after a third person):

Er sagte, daß 3ch fragte, ob 3 fie die Wahrheit { spräche or spreche.

Do not use the subj. after such expressions as: et weiß, es ist gewiß (certain), besannt (well-known), etc.

— ich muffe viel Gelb haben, wenn ich bie Marie wolle, weil fie eine Ratsberrntochter ift.

Clauses dependent on a subj. construction in indirect discourse usually have the verb attracted into the subj. mood, unless they are quite parenthetical or contain a statement which is a well-recognized fact.

## Sequence of Tenses.

When a direct statement is put into indirect discourse in the subj., the tenses do not always remain the same. The changes are as follows:

| DIRECT STATEMENT Present       | INDIRECT STATEMENT { Pres. Subj. { or Pret. Subj.        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Ich habe kein Meffer           | Er fagte, { er habe tein Meffer er hatte tein Meffer.    |
| Pret.<br>Ich hatte kein Messer | Perf. Subj.<br>Er fagte, daß er kein Messer gehabt habe. |
| Fut.                           | { Fut. Subj.<br>or Pres. Cond.                           |
| Ich werde sie heiraten         | Er fagte, { er werbe fie heiraten er würde fie heiraten. |
| Perf.                          | f Perf. Subj.<br>Plup. Subj.                             |
| Ich habe es gelesen            | Er fagte, { er habe es gelesen<br>er hätte es gelesen.   |

If the corresponding tense in the Subj. looks like the Ind., then it must be changed in the Pres., Fut. and Perf.

Sie haben tein Deffer Sie werben tein Meffer haben Wir haben es gelesen

Er fagte, fie batten fein Deffer Er fagte, fie murben fein Deffer haben Er fagte, baß fie es gelefen batten.

An indirect statement may be put

- (1) in normal order without bag or
- (2) in dependent (transposed) order with bak.

## die Mutter, mother.

mother (in the sense of 2. die Mutter, mostly South German. my mother)=

- 1. meine Mutter, the most common form.
- 3. Mutter, a colloquialism, heard especially in Northern Germany.

This holds also with other nouns of relationship like: Bater, Ontel, Tante, etc.

### B. Sentences.

Mother says, you can't get married without money. - My mother said, I must have a lot of money. - He asked what they were doing. - He asks whether you believe it. - Do you think, God will see it? - I did think that he would come. -5 He said that your name was Marie. — I don't believe that my sister will use it. - He knew that the emperor meant it. - He asked who the little girl was. - I asked her, whether she was his sister. — I know, I need money for that (basu). — It is certain that I need a lot of money. - He answered that he had 10 no knife. - Do they believe, he will marry Marie? - I do not know, whether they believe it. - Do you think that she will do it? — He said that he was younger than (als) the little girl. - He said that he was there yesterday. - They said that they were in Breisach last year (acc.). — We thought that we had 15 seen the emperor. — He thinks that he saw your sister. — I asked him whether he was earning a lot of money. - Ask them what they are doing. - Ask them where they were vesterday. - The emperor asked him what he wanted to carve. - She asked whether they liked each other (fict or einander). 20 - I said that I had no money. - We said that we were planting a rosebush. - Did you know, that she was eight years old? - No. I thought that she was younger. - I know he will say that he asked me.

# C. Formal Drill.

Rewrite all the indirect statements and questions in Part B in direct discourse, changing the pers. wherever necessary.

Put in indirect discourse (with baß and without it) after er fagte the following: Wir haben nichts Bessers; bas ist Marie Ruppacher; ich kann nicht schneiben, wenn ich kein Messer habe; er stand plötslich vor ihnen; er wird sie heiraten; er muß lachen; sie antworten nichts; sie will viel Geld verdienen.

### EXERCISE VI

### Based on 20. 1-20. 21

# A. Syntax.

- 20. 1. Du willst Holzschneiber werden, you want to be a wood-carver.
  - be = (1) be now, sein.
    - (2) be in future, become, werden.
  - 2. erinnere ich mich, I remember, recall.

Constructions with std, erinnern:

- (1) an eine Sache, an ihn, baran.
- (2) (obsolescent) einer Sache, feiner, beffen.
- 4. Berwandte, relatives. Substantized adjectives in German, used to transl. certain Eng. nouns, have regular adj. inflection. Hence:

ber and die Berwandte, ein Berwandter, pl. die Berwandten. Similarly der Befannte, the acquaintance; der Fremde, the stranger.

von bir, of yours. Cf. von uns, of ours; von Ihnen, of yours, etc.

- 10. 309... heraus, pulled out. Her and hin prefixed to a prep. usually form more literal compounds with verbs than the prepositions alone. They often also have the expressed or implied force of from there (her) and to there (hin). Dist.: heraussiehen, pull out and aussiehen, intr., move out, tr., take off (of clothes that one slips out of); heraussommen, come out and aussommen, get along, make both ends meet; heraussaffen, let out and aussaffen, omit; hineinsehen, look in and einsehen, realize, understand, get through one's head.
  - 13. dem . . . Buben ins Geficht, into the boy's face.
  - 15. ihm das Berg, his heart.
  - 20. ihm die Finger, his fingers.

Instead of a poss. adj., the def. art. is very frequently used



together with the dat. of interest, especially if the idea of the person is to be emphasized. This is the usual construction, found in nine cases out of ten.

- 2. Run erinnere ich mich auch.
- 7. und nun will ich's auch lernen.
- 17. Run, ba nimm's.
  - $n\bar{u}n = (1)$  now, requires inversion.
    - (2) well, followed by a comma and normal order.
  - now = (1) at the present time (without reference to what precedes), jett.
    - (2) and now, as a consequence, nun. jest will nearly always be correct.

### B. Sentences.

What do you want to be? — He said that he wanted to be an artist. — He'll be a second Dürer. — I remember it verv well. — I can't recall his name. — Don't you remember my father's relatives? — Are they relatives of yours? — No. they 5 are only acquaintances of mine. — Is she a relative of theirs? - No, she is a stranger. - The emperor pulled a knife out of his pocket. - He pulled it out and gave it to Hans. - When are you going to (merben) move [out]? - I don't want to move out of (aus) this house. - Take off your gloves (ber 10 Sambiouh). - Come out at once! - If he hadn't come out, I should not have waited (marten). - I cannot get along with so little (menig). — How does he get along with his father? — Let me out! - They would (mollten) not let the dog out. - We will omit that. - He looked in at the window (jum Fenster). - I 15 realize that I need a lot of money, if I want to be an artist. - Don't you realize that he is right? - Do you see how his heart beats? - I looked (fab) him in the face. - Don't burn (verbrennen) your fingers. — I burnt my fingers. — Well, here take it! - He's seen it and now he wants to buy it. - Now I 20 understand what you mean. — I'm going now. — Well, how goes it? - Now his father was dead. - Now he was a very diligent boy.

### C. Formal Drill.

Decline beines Namens, Berwandte. Give the meanings of compounds w. heraus formed from the following verbs: sehen, geben, bringen, nehmen.

Give a synopsis in the ind. of wie thm bas Herz schlug.

Give the meanings and the inflectional forms of: Bursche, Name, Berwandte, Bater, Kunst, Tasche, Gesicht, Heiz, flein, tot, freudig, heiß, grob, steißig; verstehen, werden, sich erinnern, zusehen, lernen, kaufen, greifen, herausziehen, steigen, schlagen, stammeln; einmal, schon, freilich; vor, durch.

### EXERCISE VII

### Based on 20. 19-21. 8

# A. Syntax.

20. 20. als fei's glühend heiß, as if it were . . .

A special form of the contrary to fact condition (see p. 111) with the conclusion omitted:

als fei's = as he would do, if it were.

Frau v. Hillern prefers the pres. subj., but the pret. subj. is much more common.

When ob or menn is expressed the clause takes the dependent instead of the inverted word-order:

als ob (or wenn) es glühend heiß ware (or sei).

22. alles, was er heraustrachte. Frequently after words like alles, nichts, etwas, and generally after a neuter superlative employed in an indef. sense, was is used as a rel.; bas may stand, never welches. The rel. pron. cannot be omitted.

# 26. zu beinen Bettern nach Mürnberg.

To (implying direction toward) is translated as follows:

- (1) With nouns signifying persons: zu.
- (2) With proper nouns signifying place:
  - (a) nach, w. nouns ordinarily used without the def. art., nach Deutschland.

- (b) in or nach, w. nouns regularly used with the def. art., in die or nach der Schweig.
- (3) With common nouns signifying place:
  - (a) zu, mostly in stereotyped phrases like zur Schule, to school; zur Stadt, to town; zu Bett, to bed.
  - (b) in, implying into, in die Stadt, to the city.
  - (c) an, implying up to, an das Fenster.
  - (d) nach, often implying in the direction of, nach ber Stadt, to the city.
  - (e) auf, in a few special phrases like auf das Zimmer, to the room; auf die Post, to the post-office; auf das Land, to the country; auf die Universität, to the university.

### 27. Da gibt's viel Arbeit.

es gibt, there is, can be found, lit. it gives (cf. French il y a), occurs in all tenses, but in the sing. only. The es is the grammatical subject and must be retained in inversion; the noun is the direct object in the accusative.

There is = (1) within narrow definite limits, es ift:

Es ist ein Tisch in dem Zimmer.

pl. Es find auch Stuhle barin.

The constant is a mere expletive to produce inversion, and is dropped in a question or after an adv. or conj. In Eng. there is retained:

Ist ein Tisch in bem 3.? Is there a, etc. Darin sind auch Stühle, In it there are, etc.

(2) within rather wide limits or in a vague or general manner, es gibt:

Es gibt nichts Besseres auf (in) ber Welt. pl. Es gibt solche Menschen (people).

Occasionally either translation is found, depending somewhat on the point of view:

Es gibt viele Deutsche in America (wide limits, as distinguished from a certain city).

Es find viele Deutsche in America (narrow limits, as distinguished from the rest of the world).

#### Other tenses:

Es wird einen Sturm (gale, windstorm) geben.

Es hat so etwas (something, anything like that) nie gegeben.

21. 1. Nach Nürnberg . . . möcht' ich schen. The mod. auxiliaries often imply a complementary inf. like gehen, tun, etc. Frequently es takes the place of the inf. or of the Eng. to. Cf. Ich habe es tun können and Ich habe es gekonnt, I have been able to.

### 7. das fieht viel natürlicher aus.

look, appear = ausfehen.

look out = (1) away from the speaker, hinaussehen:

Er sah zum (out of the) Fenster hinaus, als ich in das Zimmer trat.

(2) toward the speaker, heraussehen:

Er sah jum Fenster heraus, als ich vorbeiging (went past).

## B. Sentences.

He takes (hold of) the knife, as if it might (fönnte) burn his fingers. — He looks as if he were smiling. — It looked as if he wanted to thank him (dat.). — He helped me, as if he were my own brother. — Is that all you have? — That was all he said. 5 — Here is something, you don't know. — All he could say was, "Thank you" ("bante"). — I want to go to Dürer. — I should like to go to Nuremberg. — I'm going to the city. — Who is going to Breisach? — When are you going to Germany? — Do you know, whether he is also going to Switzerland? — He's gone to school. — Go to your cousins! — I stepped (trat) to the window. — I'm going to bed. — He has gone to the University. — He said that he was going to the country. — Take (Stringe) this letter to the post-office. — Are there woodcuts in this book? — There are five fingers on each hand. — There is noth-

no such book. — There has never been such a fellow. — There never will be anything in it (baran). — There'll be rain (Regen) to-morrow. — Are there many Germans in America? — Has there ever been anything like that? — We should like to go to Germany all right (fon). — Will you be able to? — No, we have never been able to. — We never could. — That looks too dark. — Do you know how he looked? — "Woodcuts look flat," he repeated. — This doesn't look like (wit) a woodcut. — Was he looking out of the window, when you passed? — We were 25 looking out of the window, when he passed.

### C. Formal Drill.

Give a synopsis in the ind. of Da gibt's viel Arbeit.

Give a synopsis in the subj. of daß man nicht weiß.

Give the second pers. sing. of the imperative of nahm, helfen, aibt. maden, weiß.

Give the meanings and the inflectional forms of: Finger, Liebe, Dankbarkeit, Better, Holzschnitt, Hälfte, Figur; dunkel, hell, stach, nach, natürlich; verbrennen, danken, helsen, mögen, leiden, missen, aussehen, greifen; als (ob), vielmals; aus, nach.

## EXERCISE VIII

# Based on 21. 9-22. 4

# A. Syntax.

## 21. 11. Du haft recht.

- be right = (1) of persons, recht haben.
  - (2) of things.
    - (a) in sense of just, fair, recht sein.
    - (b) in sense of correct, all right, richtig sein.
- all right = (1) adj., richtig.
  - (2) adv., surely, indeed, schon. Er wird es schon tun.
  - (3) excl., schön, schon gut. Schön, ich gehe mit (along).

halte bid an bas, was naturlid ift, hold fast to what is natural. The antecedent of was must be expressed, if the rel clause is governed by a prep. In that case bas cannot combine with the prep. into baran, etc.

- 12. bann.
  - then = (1) and then; after that; if that's so, then: bann.
    - (2) and so, so, ba.
    - (3) at that time, bamals.

Occasionally either bann or ba may be used.

- benn = (1) conj., for.
  - (2) expletive in questions, why, Eh; cf. 19. 10, 19. 19.
- 15. gab es bem Jungen.
- 16. gib fie niemand.
- 20. bring ihm einen Gruß.
- 21. wie fein Raifer ihm einft bie Leiter gehalten.
- 23. Berfprichft bu mir bas alles.

## ORDER OF DATIVE AND ACCUSATIVE OBJECTS

- The pronoun always precedes, if one obj. is a noun and the other a pronoun.
  - (2) The dative precedes, if
    - (a) both objects are nouns:

Er gab dem Jungen bas Beutelchen.

(b) both objects are pronouns, the acc. being a demonstrative:

Bib ihm biefen, ihr benfelben.

- (3) The accusative precedes, if
  - (a) both objects are pronouns, the acc. being a personal or reflexive pron.:

Gib es ihm, sie ihm; er zeigt sich Ihnen. ihn ihm is avoided.

- 20. bringen = (1) bring.
  - (2) take.
- 21. fag' ihm, say to him, tell him.
  - tell him = (1) sage ihm, in indirect discourse (er solle bie Leiter halten).
    - (2) sage zu ihm: in direct discourse ("Ihr sollt bie Leiter halten").
- 22. so solle er nun bir bie Leiter halten. An imperative of the direct discourse usually changes to a construction with sollen or mögen in indirect.
  - Cf. Romm her! and Er fagte, bu follest (should) hertommen.

Er fagte, du möchtest (should be so kind as to) h.

With fagen, never change the imperative to an inf., on the analogy of: Tell him to hold the ladder.

- 22. bamit bu recht hoch hinauffteigen tönneft. fönneft, subj. probably by attraction, see p. 113. In every-day German, purpose clauses introduced by baß or bamit, that, so that, in order that, take the verb in:
  - (1) the indicative after a present tense.
  - (2) the subjunctive after a past tense.

Result clauses introduced by baß or so baß, that, so that, take the verb in the indicative:

Der Kaifer hielt die Leiter, so daß Dürer hinaufsteigen konnte (was able to).

- 22. 1. bann mache ich ihn fo wie ihr.
- 2. gerade fo wie ihr muß er aussehen.

The German wie is followed by the nominative.

The Eng. like is followed by the accusative:

Sein Bater schreibt gerade wie er (sc. schreibt), his father writes just like him.

### B. Sentences.

He is right. - It is right. - He said you were right. - It isn't right to do anything like that. - That is the right word. - You can believe me all right. - All right, you need not believe me. - All right, I'll go with you. - Hold (refl.) to 5 what is right. - I saw nothing in what he said. - He did only a part (ber Teil) of what he had promised. - Think of (an) what the emperor said. — Then the emperor shook his (ihm bie) hand. — Then you know (fennen) Dürer? — I used to know him then. - Was he here then? - And then we went. - For we 10 went. — Why, where have you been? — Why, who is this (bas)? — He gave the money to the boy. — Did he give it to him? — Hold the ladder for him. - Did he promise you that? - He promised me a lot of money. - Will you take this greeting to your mother? - Did he bring you the right book? - No, he 15 brought me this one. — He said to me, "Give this to no one." - He told me to give it to no one. - Tell him to come here. - What did he say to you? - All that he said to me was, "Good morning." — He told me to go. Hold the ladder, so that I can climb up. - He held the ladder, so that I might 20 climb up. — He held the ladder, so that I could climb up. — It was so dark, that I did not see him. - He looks like the emperor. — Does he look like an artist? — I will make him like you.

## C. Formal Drill.

On the analogy of faiserlich form adjectives from the following nouns and give their meanings: Rönig, Freund, Schwester; with umlaut, Mutter, Vater, Mann.

On the analogy of Begleiter form nouns of agency from the following verbs and give their meanings: geben, erzählen, schneiben, benken, arbeiten, helsen.

Give the meanings and the inflectional forms of: Rerl, Gruß, Leiter, Freude, Begleiter, Berg; wiederholen, sich halten, greifen, ziehen, ausheben, befehlen, reisen, bringen, versprechen, schütteln, lachen; gerade.

#### EXERCISE IX

#### Based on 22, 5-22, 22

## A. Syntax.

22. 8. Jest lief es einer Magb entgegen.

Entgegen, toward, to meet. Remember entgegengehen, entgegenfommen.

- 9. flufterte ihr zu, whispered to her.
  - yu with verbs=(1) a prefix, as above; er rief if y zu, he called out to her, inf. jurufen.
    - (2) a preposition, er lief, ging, kam zu ihr.
- 10. gefchentt, given.
  - give = (1) general idea, geben.
    - (2) as a present, schenken, never geben.
- 15. den Inhalt, the contents. Inhalt has no pl. Cf. die Asche, p. 104.
- 17. Andern Tags, the next day, obsolescent gen. of time for am nächsten Tage. The other day (recently), neulich.

Time, answering to the question when, is expressed as follows:

- (1) Indefinite or repeated time.
  - (a) by the genitive, now restricted practically to nouns unmodified by an adj. and denoting:
    - (a) parts of the day, des Abends, in the evening; eines Morgens, one morning.
    - (β) days of the week, Montags, Mondays,i.e. every Monday.
  - (b) by the dat. w. prep. an or rarely in in all other cases:

an einem regnerischen Tage, one rainy day.

This prepositional phrase may even take the place of a gen. Hence:

bes Tages or am Tage, in the daytime. bes Morgens or am Morgen, in the morning. bes Nachts (masc. only here by analogy) or in ber Nacht, at night.

### (2) Definite time.

- (a) by the accusative, usually when no prep. is used in Eng.: Er fommt diesen Augenblick, this minute; nächstes Jahr, next year; den vierten Juli (in dating a letter).
- (b) by a prepositional phrase, usually when there is a prep. in Eng.:
  - (a) dat. w. an, am Montag, am vierten Juli.
  - (β) dat. w. in, in ber letten Boche, im letten Rabr.
  - (γ) gen. w. mahrend, mahrend diefes Monats.

### 18. noch viele Bochen, for many weeks more.

Time, answering to the question how long, is expressed as follows:

- (1) by the simple accusative of measure: Er blieb eine Boche, he stayed one week; Er will ein ganzes Jahr reisen, he wants to travel for a whole year.
- (2) by set w. the dat., to count back from the time thought of: Er ist set Bochen hier, he has been here for two weeks.
- (3) by auf w. the acc., to count forward from the time thought of: Er ift auf ein paar Tage hier, he is here for a few days.

Dist. the acc. of measure carefully from the acc. of def. time.

## B. Sentences.

Now he ran to meet the people. — He came to meet the emperor. — Did she go to meet you? — Who came to meet them? — What did she whisper to you? — She whispered something to

<sup>1</sup> See note 23, r.

him. - He called out to the boy. - He came to me and showed 5 me what his mother had given him. - Call out to them. -He dreamt that somebody called out to him. - What will you give your father for Christmas (zu Weihnachten)? - What are the contents of the book? — Show me (dat.) the contents of the purse. - He left (ab-reisen) the next day. - He left only the to other day. — He works at night. — What does he [do] in the davtime? - What do you do Mondays? - Mondays I have a German lesson (bie Stunde), but next Monday my teacher cannot be here. - Next week I am going to the city for a few days. - I have been here now for one year. - I'm going to 15 (merbe) stay only one day. — I was there on the third [of] March (März). — On the following day the emperor left. — Where were you during the last month? - It was in the last weeks of June (bes Juni). - I dreamt the whole night. - I haven't been (bin . . . gemelen) in Germany for two years. -20 Next summer I am going to Switzerland for one whole month.

## C. Formal Drill.

Give a synopsis in the ind. of: sie stusterte ihr zu.

On the analogy of entgegenlaufen form compounds w. entgegen and the following verbs, and give their meanings: reifen, fahren, reiten.

Give the meanings and the inflectional forms of: Loch, Magb, Leute, Inhalt, Beutel, Tag, Geschichte, Woche, Wunder, Maul; naß, klug, frech; träumen, suchen, zussührern, schenken, anfassen, bürsen, rusen, zeigen, abreisen; einstweisen, jett, noch; trot.

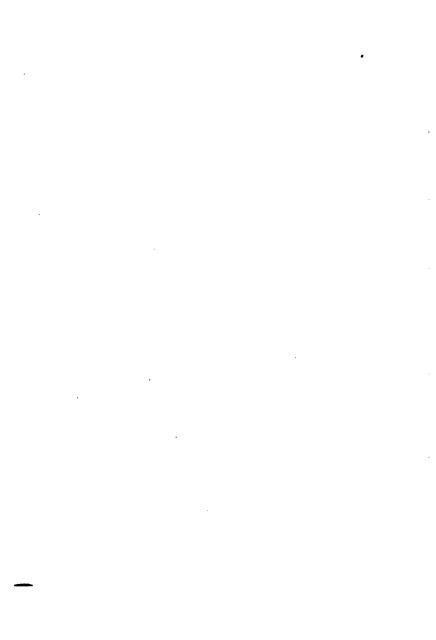

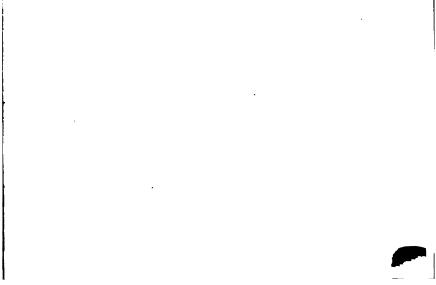

VOCABULARY

-•

# VOCABULARY

#### Ħ

- ber Abend, -8, -e, evening; abends, in the evening, evenings.
- abend, adv. in the evening; heute —, this evening.
- ber Abendsegen, -8, eveningprayer.
- a'bentenerlich, adj. adventurous, desperate, harebrained. aber, conj. but.
- ab'-gehen, ging ab, ift abgegangen, intr. depart, leave, be sent.
- ab'-heben, höb ab, abgehoben, tr. set off; refl. be set off, stand out; — von, — against; contrast with.
- ab'-helfen, half ab, abgeholfen, hilft ab, intr. help, remedy.
- ab'-fonterfeien, tr. portray.
- ab'-nehmen, nahm ab, abgenoms men, nimmt ab, tr. take off.
- ab'-pflüden, tr. pluck, pick.
- ab'-reifen, ift abgereift, intr. depart, leave.
- ab'-faiden, tr. send away, send out.

- ber Ab's diebsgrüß, -(e)s, -e, farewell greeting, farewell.
- ber Ab'schiedsschmerz, -es, -en, grief of parting.
- ab'-foliefen, schlöß ab, abgeschlössen, tr. lock up.
- ab'-warten, tr. wait for, wait for something to be over or ended.
- ab'-wechsein, tr. alternate; abwechseind, alternating.
- ab'-weisen, wies ab, abgewiesen, tr. turn away.
- ab'-ziehen, zog ab, abgezogen, tr. draw away.
- ad, interj. Ah! Alas! Oh!
- bie Adfel (df = x), —, -n, shoulder; über bie ansehen, look down upon.
- acht, num. adj. eight.
- ber Affe, -n, -n, monkey, jackanapes.
- ah, interj. Ah!; fo, Aha! aha', interj. Aha! (h sounded).
- anner, tr. imagine, fancy, dream, have any foreboding, suspect, be conscious of; mir annt, I have forebodings of.
- āhnlich, adj. like; ſein, look like.

bie Afford'summe, —, -n, fixed contract price.

all, adj. and pron. all; bas—es, all that; von allebem, of all this.

alla'benblid, adv. every evening.

allerse'ligst, adj. most blessed.

bas Al'mofen, -6, --, alms.

als, sub. conj. when, as; with invers. as if; after neg. but, except; after comp. than; — ŏō or — wenn, as if; — ſŏōn, even while.

also, adv. then, well then.
alt, älter, ber älteste, adj. old.
ber Altār', -6, -e, altar.
(bas) Altbrei'sach, pr. n. Old

Breisach.
al'tersgrau, adj. hoary, vener-

alther'fömmlich, adj. time-honored.

das Amt, -(e)s, -er, office, mass; das kirchliche —, church living.

in, prep. (dat. and acc.) to, by, on, at; with gemainen, of; with ritteln, against; with sich futpsen, with; bis —, as far as.

an'-bellen, tr. bark at.

an'-brechen, brāch an, ist angebröchen, bricht an, intr. begin. die An'dacht, —, devotion.

an'bachtig, adj. devout; ber Anbachtige, devout worshiper.

ander, adj. other, next.

anders, adv. otherwise, differently.

an'-bonnern, tr. thunder at, shout at with a voice of thunder.

aneinan'der-schlagen, schläg a., aneinandergeschlagen, schlägt a., intr. beat against each other.

ancinan'ber-[chlieften, schlöß a., ancinanbergeschlössen, rest. be drawn, become attached to one another.

an'-faffen, tr. touch.

bie An'fertigung, construction.
an'-flehen, tr. beseech; — um,
— for.

an'gefehen, ppl. adj. respected. bas An'geficht, -(e)6, -er, countenance, face, brow; bon au —, face to face.

angit'voll, adj. anxious.

an'-haben, hatte an, angehābt, tr. have on.

an'-halten, hielt an, angehalten, hält an, intr. stop.

ber Un'hang, -(e)8, adherents. bie Un'hanglichteit, --, loyalty, love, affection.

die An'höhe, —, –n, height, hill. an'-knurren, tr. growl at.

an'-funden, tr. announce, fore-tell.

bie An'tunft, —, arrival. an'-legen, tr. invest.

das An'liegen, —8, —, request.

an'-prallen, ist angeprallt, intr. strike against.

an'-rühren, tr. touch.

an'-schaffen, tr. procure; das Anschaffen, procuring, purchase.

an'-fcauen, tr. gaze at.

an'-schlagen, schlüg an, angeschlagen, schlügt an, intr. begin to strike, begin tolling, begin to ring.

an'-famaten, refl. ingratiate oneself.

an'-schwellen, schwöll an, angeschwöllen, schwillt an, tr. swell,
augment, increase.

an'-sehen, sah an, angesehen, sieht an, tr. look at.

bas Au'sehen, -s, respect for, authority, looks, high regard, high standing.

die Au'sicht, —, —en, view, opinion.

ber An'spriich, -(e)8, -e, claim; in — nehmen, take up, engross.

ber An'stand, decency, delicacy; mit — und Bürde, with becoming dignity.

an'-fteigen, ftieg an, ift angeftiegen, intr. rise upward, extend up, stretch.

an'-stößen, stieß an, angestoßen, stößt an, tr. push against, nudge.

bas An'suchen, -s, application.

das Ant'lit, -es, -e, face. an'-tun, tāt an, angetan, tr. put on, offer, bewitch; angetan, dressed.

bie Ant'wört, —, -en, answer; feine — schuldig bleiben, not fail to reply.

ant'morten, intr. answer, reply. an'-vertrauen, tr. trust, entrust. an'weiend, ppl. adj. present; ber Anweiende, one present.

an'-ziehen, zōg an, angezogen, tr. put on.

bie Arabes'le, —, —n, arabesque. bie Ar'beit, —, —en, labor, work, workmanship, building, construction, result of one's toil. ar'beiten, intr. work; — an, upon.

bas Ar'gernis, -sse, -sse, of-fense.

ărm, ärmer, ber ärmste, adj. poor. ber Ärm, -(e)8, -e, arm.

bie Art, —, -en, kind, own way. bie Asche, —, -n, ash, ashes. ber Ast, -(e)8, -e, branch.

ā'temlīs, adj. breathless.

aud), adv. also, even, yes, and, too, at that; wenn —, even if; — nod), in addition; — nid)t, not even; — fein, no . . . either.

auf, prep. (dat. and acc.) on, for, in, at, in answer to; — und nieder, up and down.

auf'-bäumen, refl. straighten up.

anf'-bliden, intr. glance up, look up.

auf'-bliten, intr. flash up; das Auf'bliten, sudden flash.

auf'-blühen, ist aufgeblüht, intr. blossom.

auf'-fahren, fuhr auf, ift aufgefahren, fährt auf, intr. start up,
fly up in a temper, burst out,
say boiling with indignation.
anf'-führen, tr. build, erect.

auf'-gehen, ging auf, ist aufge-

gangen, intr. rise.
anf'-alimmen, intr. glow bright-

anf'-glimmen, intr. glow brighter.

auf'-heben, hob auf, aufgehoben, tr. raise up, save up, raise.

auf'-hören, intr. cease.

anf'-lachen, intr. burst out laughing, burst into a laugh. auf'-leben, ist ausgelebt, intr.

come back to life, revive.

auf'-lenchten, intr. flash up, shine forth.

anf'-lobern, intr. blaze, shine. auf'-machen, tr. open.

bie Auf'merkfamkeit, —, -en, attention.

auf'-nehmen, nahm auf, aufgenommen, nimmt auf, tr. receive, take in; in sid —, come completely under the influence of.

auf'-paffen, intr. look out, pay attention, listen.

auf'-raffen, tr. snatch up; refl. start up.

auf'-ragen, intr. tower up; — zu, — toward.

auf'-ridten, tr. uplift, bear up,
comfort.

auf'-schauen, intr. look up.

auf'-fcieken, schöß auf, ist aufgeschössen, intr. shoot up.

auf'-shlagen, shlüg auf, aufgefhlagen, shlügt auf, tr. strike up, raise up; — zu, — at; eine Lace —, burst into a laugh.

anf'-foreden, tr. frighten, arouse, startle.

bas Anf'schen, -8, great sensation.

auf'-springen, spring auf, ist ausgesprungen, intr. spring open, burst open.

auf'-stehen, ständ auf, ist aufgestanden, intr. rise.

auf'-steigen, stieg auf, ist aufgestiegen, intr. rise.

auf'-stellen, tr. set up, put in position.

auf'-suden, tr. go see, try to find, seek out, visit, come to.

anf'-tauchen, ist aufgetaucht, intr. appear.

auf'-wachsen (chs = x), wüchs auf, ist ausgewachsen, wächst auf, intr. grow up.

auf'-wallen, ift aufgewallt, intr. flare up.

ber Aufzüg, -(e)8, -e, procession.

bas Auge, -s, -n, eye; große
—n machen, open one's eyes
wide.

ber Au'genblid, -(e)8, -e, moment.

aus, prep. (dat.) out, out of, from; adv. von . . . —, starting from, out from.

aus'-bezahleu, tr. pay in full, pay down.

bie Aus'bilbung, —, education. aus'-bleiben, blieb aus, ist ausgeblieben, intr. stay away, fail to appear, not arrive.

aus'-brechen, brāch aus, ift ausgebröchen, bricht aus, intr. break out; —d, unrestrained.

aus'-benten, dachte aus, ausgedacht, tr. think out, conceive. der Aus'drud, -(e)s, -e, expres-

sion. au&'-führen, tr. carry out, exe-

cute.
bie Mus'führung, —, —en, execution (of the work).

aus'-gehen, ging aus, ift ausgegangen, intr. go out; ein- unb ausgehen, come and go, bei, frequent.

aus'gestörben, ppl. adj. dead. aus'-halten, hielt aus, ausgehalsten, hält aus, intr. persevere. ber Aus'läufer, -8, —, spur, foot-hill, hill.

au8'-lauten, intr. stop ringing.
au8'-lernen, tr. learn completely; intr. complete one's apprenticeship.

aus'-merzen, tr. stamp out, make short work of.

bie Aus'nahme, —, -n, exception.

aus'-puten, tr. deck out. aus'-raften, intr. rest.

ber Mus'reifier, -s, --, runaway. aus'-richten, tr. do, defray the expenses of.

ber Nus'ruf, -(e)s, -e, exclamation.

aus'-rufen, rief aus, ausgerufen, tr. exclaim, cry out.

aus'-ruhen, intr. rest; — von, — from.

aus'-schauen, intr. look out. bie Aus'schreibung, —, -en, notification, circular letter.

aud'-feben, sab aus, ausgesehen, sieht aus, intr. look, appear.

außen, adv. without; nach —, outwardly.

äußerlich, adv. outwardly.
aus'wärtig, adj. foreign, from
abroad.

## B

bie Bahn, —, -en, way, course, path; fich — brechen, force one's way.

balb, adv. soon.

bang, adj. anxious.

die Bant, -, -e, bench.

ber Bann, -(e)s, ban, spell; in — tun, put under the ban, keep under a spell.

der Ba'renführer, -8, --, bearleader. ber Bārt, -(e)8, -e, beard. bie Base, --, -n, distant semale relative, cousin; Frau --, gossip.

ber Bauer, -6 or -n, -n, peasant. ber Bau'erntrieg, -(e)6, -e, peasant war.

ber Banm, -(e)8, -e, tree.

das Bäumchen, —8, —, little tree. beben, intr. tremble.

behauten, refl. thank; — bei jemanb, — some one.

bie Bedin'gung, ---, -en, condition.

behrängt', ppl. adj. oppressed, distressed.

bedrohen, tr. threaten.

beënden, tr. end; beendet, over. befehlen, befahl, befohlen, befiehlt, tr. command.

befe'ftigen, tr. fortify.

befinden, befand, befunden, tr. find; refl. be.

begehren, tr. request, desire, wish.

begeistern, tr. inspire; begeistert, entranced, enraptured, in a transport of bliss, full of enthusiasm.

begießen, begöß, begössen, tr. water.

beginnen, begann, begonnen, tr. begin.

ber Begleiter, -s, --, companion.

bie Begleiterin, -, -nen, companion. bie Begleitung, —, -en, accompaniment, escort; jur —, as an escort.

begraben, begrüb, begraben, begräbt, tr. bury.

begreifen, begriff, begriffen, tr. understand, realize.

behagen, intr. please, delight.

beher bergen, tr. harbor.

behūt'sam, adv. cautiously.

bei, prep. (dat.) at, at the house of.

beibe, pron. adj. both.

beieinan'dersiten, saß b., beieinandergesessen, intr. sit beside one another.

der Bei'fall, -8, approval.

beina'he, adv. nearly.

beirren, tr. disconcert.

das Bei'spiel, -(e)s, -e, example.

ber Bei'stand, -(e)8, assistance. bei'-stimmen, intr. agree with.

befommen, befam, befommen, tr. get; gefchentt —, receive as a present.

beleben, tr. revive.

belei'bigen, tr. insult, offend.

belieben, tr. like; impers. give pleasure to, care to, transl. dat. as subject.

bemerten, tr. remark.

bemühen, tr. trouble; sich —, try, endeavor.

besb'achten, tr. watch.

ber Berg, -(e)8, -e, hill, mountain.

berüch'tigt, adj. notorious, ill-famed.

berüden, tr. ensnare, beguile.

ber Berüf', -(e)8, -e, calling.

berühmt', adj. famous.

beschatten, tr. overshadow.

ber Bescheib', -(e)8, -e, decision, answer.

bescheiben, adj. modest.

beschließen, beschlöß, beschlössen, intr. decide, resolve.

beschreiben, beschrieb, beschrieben, tr. describe.

ber Befchüt'zer, -8, ---, protector, defender.

besiegen, tr. conquer.

befinnen, befann, befonnen, refl. deliberate.

bas Befinnen, -s, meditation. bie Befinnung, --, consciousness, senses; jur -- fommen, return to --.

**beforder**, adj. especial, remarkable.

beforbers, adv. especially, as adj. individual.

bespülen, tr. wash over.

beffer, adj. comp. of gut, better. beft, adj. sup. of gut, best.

die Bestellung, -, -en, order.

beten, intr. pray.

betrachten, tr. look at, examine. betreffend, ppl. adj. concerning, for, referring to.

betreffen, ppl. adj. taken aback.
betriben, tr. trouble, sadden;
betribt, sadly.

ber Bet'schemel, -8, --, praying-desk.

ber Bet'teljunge, -n, -n, beggar boy.

der Bettler, -s, -, beggar.

bengen, refl. bow before, bow under, bend, submit, accommodate oneself, humble oneself, humiliate oneself; — unter, — before, to.

ber Bentel, -8, --, purse.

das Beutelchen, -8, --, small purse.

ber Ben'telschneiber, -8, ---, cutpurse, pickpocket.

bewegen, bewög, bewogen, tr. move, induce, stir.

beweglich, adj. flexible, supple, full of motion.

die Bewegung, —, -en, emotion, commotion, wave.

bewerben, bewärb, bewörben, bemirbt, refl. compete; — um, — for.

der Bewerber, -8, --, suitor.

bewohnen, tr. live in.

bewundern, tr. admire; bewunbernd, admiringly.

bie Bewun'derung, ---, admiration.

bewuht'les, adj. unconscious.

beziehen, bezog, bezogen, tr. move into.

bezwingen, bezwang, bezwungen, tr. conquer.

biegen, bog, gebogen, tr. bend; fich — über, lean over.

bliden, intr. look.

das Bild, -(e)s, -er, picture, painting; in Wort ober -, in literature or in art. **bilben, tr. fashion, train.** der Bild'hauer, -8, ---, sculptor. der Bild'schniter, -s, ---, carver of images, wood-carver. bie Bilbung, -, formation, culture. bas Bild'wert, -(e)s, -e, sculpture, statuary. billig, adj. cheap, reasonable. bis, prep. (acc.), as far as, till, at (usually with an); - zu, up to, to; — in . . . hinein, far into; conj. until. bisher', adv. thus far. bitten, bat, gebeten, bittet, tr. ask, request, beg, plead, intercede: bas Bitten, -s, requesting, requests. bitterlia, adv. bitterly. blan, adj. blue. blangewölbt', ppl. adj. bluevaulted. blaulich, adj. bluish. bas Blei, -(e)s, lead. bleiben, blieb, ift geblieben, intr. remain; schulbig —, still owe; keine Antwort schuldig -, not fail to reply; ftehen —, stop. bleich, adj. pale. bleichen, blich, geblichen, intr. grow pale, lose color. blenden, tr. blind, dazzle. ber Blid, -(e)8, -e, look, gaze, glance, eyes, glances.

der Blit, -es, -e, flash of lightning. blühen, intr. blossom, bloom. die Blu'me, -, -n, flower. bie Blu'menrante, -, -n, vine. das Blūt, -(e)s, blood. ber Boben, -8, 4, soil. der Bogen, -8, --, curve, arch. bas Bombarbement', -8, -8, bombardment. bie Bombe, ---, -n, bomb, shell. bie Bit'schaft, -, -en, message. der Brand, -(e)8, -e, fire, conflagration, burning, burning blaze. die Brandung, —, tide, surf. waves. ber Brauch, -(e)8, -e, custom, time-honored custom. branchen, tr. need, use. braun, adj. brown. braufen, intr. roar, rage, foam, seethe. bie Brant, -, -e, betrothed, fiancée. ber Bran'tigam, -8, -e, fiance, betrothed. brautlich, adj. of one betrothed.

bas Brautpaar, -(e)s, -e, bridal

brechen, brāch, gebröchen, bricht, tr. break, pick; sich —, be

overcome, be drowned; sid Bahn —, force one's way.

Brei'sach, -8, pr. n. Breisach.

Brei'sacher, indecl. adj. of Brei-

couple.

sach, Breisach, from Breisach.

ber Brei'sacher, -8, -, Breisacher.

ber or bas Breis'gau, pr. n. the Breisgau.

breit, adj. broad; meit unb —, far and near.

brennen, brannte, gebrannt, intr. burn, beat down; — auf, beat down upon; es brennt, there's a fire.

ber Brief, -(e)8, -e, letter.

bringen, brachte, gebracht, tr. bring, take, give, return; zustande —, accomplish; auf ben Gebanken —, suggest the idea to; zu Ehren —, win renown for.

bas Bröt, -(e)s, -e, bread, living; nad; — gehen, be practical, earn a living.

brottes, adj. breadless, unprofitable.

die Bruft, -, -e, breast.

ber Bube, -n, -n, boy, lubber, lout, fellow.

ber Bud'stabe, -n(8), -n, letter. ber Bud'ling, -(e)8, -e, bow.

die Bürg, —, -en, castle, fast-

ness. ber Bür'germeister, -\$, --, burgomaster, mayor.

das Bür'gerskind, citizen's child. die Bürgichaft, —, —en, responsibility, security; — leiften, vouch.

ber Bursch(e), -en, -en, sometimes -e, fellow. ber Buttel, -6, --, beadle, bailiff, constable.

#### Œ

ber and das Chör, -(e)8, -e,
ber —, choir (of persons),
chorus; das —, choir (place).
ber Christian, mortal.
(ber) Christian, mortal.
(ber) Christian, ch, -o, -um or
—, Christ.
Colmar, pr. n. Colmar.

#### Ð

ba, adv. there, in that case, here, then, presently, so; —brin'nen, in here; — brithen, over there; — und bört, here and there; — fein, be with one; sub. conj. as, since. bas Dad, —(e)s, —er, roof. baburd, adv. through it. baher, adv. therefore. bahin' and bā'hin, adv. thither,

bahin' and bā'hin, adv. thither, hither; bā'hin und borthin, here and there.

bā'hinzielenb, ppl. adj. aiming at that, of that kind.

bā'mālig, adj. of that time, that.

bā'mālŝ, adv. then, at that

time, years ago, in those days, in those times.

bamit', adv. with it, by that; sub. conj. so that, in order that.

bie Dammerung, -, -en, dusk, dawn.

dantbar, adj. grateful.

bie Dantbarteit, —, thankfulness.

banten, intr. thank.

bann, adv. then.

bannen, adv. thence; bon —, away.

barauf', adv. upon it, upon them.

barin', adv. therein, in it.

barin'nen, adv. within it.

barnām', adv. after that, afterwards.

bar'ftellen, tr. represent, portray.

barü'ber, adv. over it, them, of them.

barum', adv. therefore, around it.

bafein, mar ba, bagemesen, intr.
be here, have come, be with

but, sub. conj. that; - nicht, but that.

bauern, intr. last, continue.

bagn', adv. to it, besides, with it, as an accompaniment; noth—, at that; — fommen, find time to.

bie Dece, -, -n, ceiling, roof.

bein, poss. adj. or pron. thy, your.

bie De'mut, -, humility.

de'mütig, adj. humbly.

benten, bachte, gebacht, tr. think, remember; sich bazu —, imagine; sich —, picture to oneself; bentenb, intelligent, wide awake.

benn, conj. for; adv. then, and so, and, tell me, Eh! What! than (after comp.).

bie Dēputation', —, —en, delegation, deputation.

bet, bie, bas, def. art. the; rel. pron. who, which, that; dem. pron. he, that, this, the latter.

berb, adj. rough, sharp.

ber'jenige, biejenige, basjenige, dem. pron. that, that one, he. ber'lei, indecl. adj. such, of that sort.

berfel'be, biefelbe, basfelbe, dem. adj. and pron. the same, this very same.

beuten, intr. point; — auf, — to. beutlich, adj. distinct, clear.

beutsch, adj. German.

bicht, adj. dense, thickly spreading; adv. close.

ber Dichter, -8, --, poet.

der Dieb, -(e)8, -e, thief.

bienen, intr. serve.

biefer, biefe, biefes or bies, dem. pron. and adj. this.

bics'mal, adv. this time.

biá, adv. yet, but, still, nevertheless, surely, after all, why with a question.

ber Donner, -8, thunder; vom — gerührt, thunderstruck.

boppelt, adj. double.

ber Dörn, -(e)8, -e(n) or -er, thorn.

bornig, adj. thorny.

bort, adv. there; ba unb —, here and there.

bort'hin, adv. there; borthin', to that place.

ber Drache, -en, -en, dragon.

bran (or baran'), adv. on it; bornen —, in front.

braußen, adv. abroad, outside; ba —, out there.

brei, num. adj. three.

brin (or barin'), adv. in it; inseinan'ber —, one in the other, tangled, hodge-podge.

bringen, brang, ift gebrungen, intr. penetrate, sound, come.

bringend, ppl. adj. urgent. brinnen, adv. within, inside; —

in, within in; ba —, in here. britt, num. adj. third.

broben, adv. up there, above.

brohen, tr. and intr. threaten; bas Drohen, -8, threatening, threats.

bröhnen, intr. resound.

brüben, adv. yonder, over there, on the other side; ba —, over there; bon —, from or on the other side; — tiber, over there on the other side of.

brüden, tr. press, weigh.

brum (=barum), adv. about it, for this, therefore, that's why; —, mic, as to how.

ber Duft, -(e)8, -e, fragrance, haze, odor.

bulben, tr. suffer, endure.

bumm, bummer, ber bummste, adj. stupid.

buntel, adj. dark, unenlightened.

bie Dunkelheit, —, -en, darkness. bunkeln, intr. grow dark.

bünken, beuchte, gebeucht, or reg., impers. seem.

birth, prep. (acc.) through.

bürd/-bringen, brachte burd, burdgebracht, tr. bring through, support; refl. gain a livelihood for oneself.

būrdzie'hen, burdzīg, burdzogen, tr. pass through, traverse, pervade.

bürfen, burfte, geburft, mod. aux. be allowed, be permitted, be free.

büfter, adj. gloomy. Dürer, pr. n. Dürer.

## Œ

eben, adv. just. bas G'benbilb, -(e)s, -er, likeness, own image.

cot, adj. genuine, real, true. (ber) Edhart, pr. n. Eckhart, Master Eckhart. ebel, adj. noble. ehe, sub. conj. before. eher, adv. sooner. e'hern, adj. bronze. bas Eheweib, -(e)s, -er, wedded wife. chrbar, adj. honorable, respectbie Chre, -, -n, honor, renown; zu -n bringen, win renown for. die Ehr'furcht, awe. chrlid, adj. honest. ehrjam, adj. honorable. chr'würdig, adj. venerable. ei! interj. Eh, yes! Oh! ber Gib, -(e)8, -e, oath; einen - tun, take or swear an oath. ber Gifer, -8, zeal. eigen, adj. peculiar, own. die Gile, haste; in aller -, hastily. eilen, ift geeilt, intr. hasten. ein, indef. art. a, an; num. adj. and pron. one; in eins, into one, completely. ber Gin'brud, -(e)8, -e, impression. cin'făth, adj. simple. die Gin'falt, ---, simplicity. bie Gin'friedigungemauer, -n, parapet. ein'-fügen, tr. fit into.

ein'-gehen, ging ein, ist eingegangen, intr. go in; ein- und ausgehen, come and go; — bei, frequent one's house.

ein'geröftet, ppl. adj. rusty, rusted.

ein'-handen, tr. breathe into. einher'-fdreiten, fdritt einher, ift einhergefdritten, intr. stride along.

einig, indef. pron. and adj., some; pl. some, a few.

ein'-lassen, ließ ein, eingelassen, läßt ein, let in; sich — auf, have any dealings with.

ein'-laufen, lief ein, ift eingelaufen, läuft ein, intr. arrive, be received.

ein'-leuchten, intr. be clear, appear.

ein'mal, adv. once; einmal', ever, some day; noth' —, once more; nitht' —, not even; nur' —, at least; auf ein'mal, all at once, at one time.

eins, num. adj. one; in —, completely.

ein' fam, adj. lone, lonely, alone. ein' - foliagen, foliag ein, eingefoliagen, foliagt ein, intr. strike into, fall; place one's hand in.

ein'-sehen, sah ein, eingesehen, sieht ein, tr. realize.

ein'-senden, sanbte ein, eingesandt, or reg., tr. send in, submit. der Ein'stedler, -8, —, hermit. cinft, adv. once, at some future time, sometime.

ein'ftimmig, adj. unanimous.
einftwei'len, adv. meanwhile, in
the meantime.

ein'-treten, trat ein, ist eingetreten, tritt ein, intr. step into, enter; — bei, — the room of.

ein'-wandern, ist eingewandert, intr. immigrate.

ein'-weihen, tr. dedicate, consecrate.

ein'-wenden, wandte ein, eingewandt, or reg., tr. have objections; — gegen, — to.

bie Gin'wohnerschaft, —, residents.

einzelu, adj. separate.

einzig, adj. only; das —e, the only thing.

das **E'lend**, -8, misery.

bas or ber Gl'jaff, -ffes, Alsace. Gl'jaffer, indecl. adj. Alsatian.

empfan'gen, empfing, empfangen, empfängt, tr. receive.

empfehlen, empfahl, empfohlen, empfiehlt, tr. recommend.

empār'-benten, intr. point up. empār'-halten, hielt empor, emporgehalten, halt empor, tr. hold up, hold suspended.

empor'-schnellen, ift emporgeschnellt, intr. spring up; im Emporschnellen, in suddenly straightening up.

bie Empö'rung, -, -en, insur-

rection, indignation; por —, with —.

bas Enbe, -8, -n, end; zu —, at an end; zu — fein, have come to an end; am —, perhaps, after all.

end'gültig, adj. final, definitive. endlich, adv. at last.

ber Gnd'reim, -(e)8, -e, rime at the end of a line, last line.

eng, adj. narrow.

bie En'gelschāt, —, -en, throng of angels, angelic host.

ber Gutel, -8, --, grandson. entbren'nen, entbrannte, ist entbrannt, intr. burst into flames, break out.

enter'ben, tr. disinherit.

entge'gen-breiten, tr. stretch out toward.

entge'gen-eilen, ift entgegengeeilt, intr. hasten toward.

entge'gen-laufen, lief e., ift entgegengelaufen, läuft e., intr. run to meet.

entge'gen-treten, trat e., ist entgegengetreten, tritt e., intr. step up to.

entgegnen, tr. reply.

enthalten, enthielt, enthalten, enthält, tr. contain.

entfommen, entfam, ift entfommen, intr. escape.

entnehmen, entnahm, entnommen, entnimmt, tr. get, draw upon.

entstehen, entstand, entstanden,

intr. ensue, originate, be produced.

bie Entstehung, —, -en, origin. ber Entwürf', -(e)8, -e, sketch. entzüden, tr. delight.

das Entzüden, -s, delight.

er, pers. pron. he, it.

erbauen, tr. build.

erbetteln, tr. get by begging.

erbittern, tr. embitter; erbittert, bitter, cruel, grim.

erbleichen, ist erbleicht, intr. turn pale.

erblinbet, ppl. adj. blinded, dimmed, dirty, dingy.

erblühen, ist erblüht, intr. blossom, open up.

die Grbe, ---, -n, earth.

bas Erb'reich, -(e)s, -e, soil, earth.

erfreuen, tr. rejoice, gladden. erfüllen, tr. fulfill.

bie Grfüllung, —, -en, fulfillment.

ergehen, erging, ift ergangen, intr. go out, be issued, be sent out, fare.

ergießen, ergöß, ergössen, tr. pour forth; sich —, dash.

erhaben, ppl. adj. sublime.

erheben, erhöb, erhöben, tr. raise, exalt; sich —, rise.

bie Ethöhung, —, —en, elevation. etholen, refl. recover, regain one's self-possession.

bie Grholnug, ---, -en, recreation.

erinnern, tr. remind; sid —, remember.

bic Grinnerung, —, —en, reminiscence, remembrance; aur —, by way of —.

erlennen, erlannte, erlannt, tr. recognize, realize.

das Er'terstübchen, -s, --, little bay-windowed room.

erliaren, tr. explain, pronounce. erleben, tr. live to see, see, hear. erlsjen, tr. free, release.

ber Grisser, -8, --, deliverer, Redeemer.

ernähren, tr. nurture, support. ber Gruft, -(e)6, earnestness, seriousness.

ernst'haft, adj. serious.

erpressen, tr. wring from.

erregen, tr. rouse, cause.

erröten, ist errötet, intr. blush; bas Erröten, -6, blushing, blushes.

erschallen, erschöll, ist erschöllen, or reg., intr. ring, resound.

erscheinen, erschien, ist erschienen, intr. appear.

erfclagen, erfclüg, erfclagen, erfclägt, tr. kill.

ersen, tr. long for; ber Ersente, longed-for one, object of their longings.

erfinnen, erfann, erfonnen, tr. conceive.

erfpahen, tr. catch a glimpse of. erft, num. adj. first; adv. only, not until, all the more. erftaunt', ppl. adj. astonished.

Erfter, adj. and pron. former. ertönen, ift ertönt, intr. sound, ring out.

erwächen, ist erwacht, intr. awake, be awakened; erwachend, newly awakened.

erwachsen (chs = x), ppl. adj. grown up; ber Erwachsene, grown-up person, adult.

erweichen, tr. make relent; reft. be softened, relent.

erzählen, tr. tell, relate; wieder —, retell.

bie Grzäh'lung, ---, -en, tale, story.

ber Gra'herzog, -(e)6, -e, archduke.

erziehen, erzög, erzogen, tr. educate.

es, pers. pron. it.

etwa, adv. about, approximately.

et'was, indef. pron. something, some part; so —, something, anything, like that; adv. somewhat.

euer, poss. adj. and pron. your.

# 8

ber Faben, -8, -, thread.
fahren, fuhr, ift gefahren, führt,
intr. go, drive, start; in die
Höhe --, -- up.

fallen, fiel, ift gefallen, fällt, intr. fall.

falten, tr. fold; — über, — upon.

bie Fami'lie (ie = ië), --, -n, family.

die Farbe, -, -n, color.

faffen, tr. seize, hold, set.

făft, adv. almost.

faul, adj. idle, trivial, paltry, unworthy, lazy, beggarly, worthless; adv. in idleness.

ber Februar'tag, -(e)\$, -e, day in February.

fehlen, intr. be lacking; — an, be wanting.

feierlich, adj. solemn, formal, festive.

der Feind, -(e)8, -e, enemy.

feinblich, adj. hostile.

fein'gebu'gen, ppl. adj. finely arched.

ber Fels, -sen, -sen, or Felsen, -sens, -sens, rock.

das Fenster, -s, ---, window.

das Fensterchen, -8, —, little window.

ber Fen'sterladen, -6, --, window-shutter.

Ferdinand, -6, pr. n. Ferdinand.

fern(e), adj. far, distant, absent.

bie Ferne, -, -n, distance.

fértigen, tr. complete, make, construct.

fesseln, tr. fetter, keep.

die Flücht, ---, flight.

flüftern, whisper.

tinually.

formlich, adv. fairly.

shelter, take refuge. bie Flüt, -, -en, flood, water.

flüchten, intr. flee; sich —, seek

folgen, intr. follow, accompany.

fort, adv. away; — unb —, con-

bas Fort (t silent), -8, -8, fort.

fort'-bringen, brachte fort, fort-

gebracht, tr. remove. fort'-eilen, ift fortgeeilt, intr.

fest, adj. fast, firm, resolute, securely, close. feft'-binden, band feft, feftgebunden, tr. fasten. feft'-halten, hielt feft, feftgehalten, halt fest, tr. hold fast. feucht, adj. moist, damp. der Feu'erherd, -(e)8, -e, hearth, center of the fire, fiery cauldron, seething flames. bie Figur', ---, -en, figure. bas Figür'cheu, -s, --, little figure. finden, fand, gefunden, findet, tr. find, think; refl. meet. ber Finger, -6, -, finger. finfter, adj. dark, sullen. bas Firmament', -(e)s, -e, firmament, heavens. ber Fit'tich, -8, -e, wing. fl**ăc**i, adj. flat. die Flamme, —, –n, flame. flammen, intr. flame, flash. flattern, intr. flutter. flechten, flocht, geflochten, flicht, tr. weave.

hasten away. fort'-fahren, fuhr fort, fortgefahren, intr. continue. fort'-laufen, lief fort, ift fortgelaufen, läuft fort, intr. run away. fört'-machen, refl. get away. fort'-reigen, rig fort, fortgeriffen, tr. snatch away, sweep away. ber Fört'schritt, -(e)8, -e, progress; —e machen, make some progress. ber Fleck, -(e)8, -e, spot. fört'wäh'rend, adv. continually. fleifig, adj. industrious, dilifört'-ziehen, zog fort, fortgezogen, tr. draw, take away. gent. der Flie'derbnich, -es, -e, lilacbie Frage, —, -n, question. bush. fragen, tr. ask; weiter —, confliegen, flog, ift geflogen, intr. tinue. fly, pass swiftly, speed, be thrown. fliegen, flog, ift gefloffen, intr. flow. ber Flüch, -(e)8, -e, curse.

(das) Frant'reich, -s, France. ber Frango'se, -n, -n, Frenchman, pl. the French. franzö'fifá, adj. French. die Frau, -, -en, woman, wife.

frech, adj. bold, forward, insolent. Frei'burg, pr. n., Freiburg. freien, intr. sue, woo; - um, — for the hand of. freilid, adv. to be sure, certainly, of course, surely. fremb, adj. strange. ber Frembe, -n, -n, foreigner, stranger. die Frende, -, -n, joy, pleasure; bor -, with -. bas Freu'benfeuer, -8, ---, glow of joy, radiance. freudig, adj. joyous. freuen, tr. please; sich -, rejoice; - an, be pleased with. ber Freund, -(e)8, -e, friend, lover. die Freundin, -, -nen, friend, maiden friend, girl friend. freunblid, adj. friendly, kind, benignly. freundnach'barlich, adv. in a friendly and neighborly manner, as a friend and neighbor. ber Friede(n), -ens, peace. frieblich, adj. peaceful. frija, adj. fresh, rosy. froh, adj. glad, gay. fröhlich, adj. joyous. frohlo'den, intr. rejoice, exult; —b, exultantly. fromm, frommer, ber frommfte, adj. pious, sacred, devout. frostein, intr. shiver (usually with cold).

die Frucht, ---, -e, fruit. ber Früch'tebaum, -(e)8, -e, fruit tree. früh, adj. early; adv. soon. bie Frühe, -, early morning; in affer -, very early in the morning. ber Frühling, -8, -e, spring. bie Früh'lingeah'nung, -, -en, presentiment of spring. bas Früh'lingstei'men, -s, budding of spring. fügen, tr. join; sich -, submit, adapt oneself. fühlen, intr. feel. führen, tr. lead, bring, guide,

fünft, num. adj. fifth. ber Fun'lenregen, -8, glittering shower.

conduct.

für, prep. (acc.) for; Tag —
Tag, day after day; — unb
—, constantly.

fürchtbar, adj. frightful, fearful. bie Für'(präche, —, -n, intercession.

ber Füß, -es, -ee, foot; zu -en, at the foot of; zu -, on foot; mit -en treten, trample upon. bas Füß'gestell, -(e)s, -e, pedestal.

## Œ

ganz, adj. whole, entire, regular, all; das Ganze, the whole;

—er Rerl, downright good

fellow; in —en Zügen, in long columns; adv. quite, very, wholly.

gar, adv. very, at all, even; altogether, entirely.

ber Garten, -8, -, garden.

bie Saffe, —, -n, narrow street, alley.

ber Gatte, -n, -n, husband. bie Gautelei', -, -en, trick,

wile, underhand practice. bas Gebäube, -8, —, building,

pile.

geben, gab, gegeben, gibt or gibt, tr. give; es gibt, there is, are, exist.

bas Gebēt', -(ε)s, -ε, prayer.
 ber Gebante, -ns, -n, thought, idea, expedient.

bie Gedankenbieg'samkeit, —, flexibility of thought.

ber Gedan'tenstüß, -sses, flow of thought.

bie Gebantenschnel'le, —, swiftness of thought.

gedeihen, gedieh, ist gediehen, intr. thrive.

bas Gebrünge, -s, press of people, crowd.

bie Gedülb', —, patience; — tiben, be patient.

gedŭldig, adj. patiently.

ber Gefangene, -n, -n, prisoner:
bas Gefühl', -(e)s, -e, feeling,
emotion.

gegen, prep. (acc.) against, to thrust back.

gegenü'ber-stehen, stand g., gegenübergestanden, intr. stand opposite; — von Angesicht zu Angesicht, — face to face.

gehaben, gehabte, gehabt, refl. fare.

geheim'nisvoll, adj. mysterious.

ber Geheim'schreiber, -8, --, private secretary.

gehen, ging, ift gegangen, intr. go, run, walk away, spread; nach, look out upon.

das Geheul', -8, howl.

der Gehoffte, see hoffen.

bas Gehör, -s, hearing, heed; — idenien, accept the addresses.

bie Gei'sterhand, —, -e, spirit hand.

geistich, adj. spiritual, clerical. ber Geistiche, -n, -n, clergyman; pl. clergy.

gelaffen, ppl. adj. calm, composed.

bas Gelb, -(e)s, -cr, money;
— unb Gut, money and
property, wealth.

ber Geld'beutel, -8, ---, purse.

ber Gel'beswert, -(e)s, moneyvalue, that which will command wealth.

bie Gelegenheit, —, -en, occasion.

bas Gelei'se, -s, --, track, groove.

geliebt', ppl. adj. beloved; ber

Weliebte, beloved one, the beloved, lover.

gellen, intr. sound shrilly; —b, ppl. adj. shrill.

geloben, tr. promise.

gelt, interj. = nicht wahr, to emphasize questions.

gemāch', adv. gently.

gemahnen, tr. remind, seem to; es gemahnt mich an, I am reminded of.

ber Gemein'derāt, -(e)8, -e, town council, aldermen.

bas Gemüt', -(e)8, -er, spirit. genau, adj. exact.

genehmigen, tr. accept, approve. geniehen, genöß, genößen, tr. enjoy.

ber Genius, —, -iën, guardian spirit; rarely genius.

genüg', indecl. adj. enough.

gerabe, adj. straight; adv. exactly, directly; —[o, that's exactly the way.

die Gering'schätung, —, contempt, pooh-poohing.

gern, adv. gladly; — with verb, like to; — haben, be fond of. ber Gesalbte, —n, —n, the anointed.

das Gefang'būch, -(e)s, -er, hymn-book.

geschehen, geschah, ist geschehen, geschieht, intr. come to pass, be done.

die Geschichte, —, -n, story, affair.

Gefdnit'zeltes, see fonițeln.

bas Geschüt, -es, -e, cannon; pl. artillery.

bas Geschwi'sterkind, -(e)s, -er, cousin.

ber Gefell(e), -en, -en, fellow.

bas Gesicht', -(e)s, -er, face, countenance.

bas Gefindel, -8, rabble.

bie Gestält', --, -en, form, exemplar, figure.

gestälten, tr. shape, fashion; sich —, take form.

das Gestirn', -(e)s, -e, constellation, star.

geftreng', adj. august, austere;
— und hochmeise, worthy and
respected, most worshipful;
ber Gestrenge, the worthy one,
the worthy gentleman, your
Honor.

bas Gestrüpp', -(e)s, -e, underbrush.

bas Gewächs'haus (chs=x),
-es, -eer, hothouse.

bie Gewalt', —, -en, force; mit —, by —.

gewaltig, adj. mighty, powerful.

bas Gewand', -(e)s, -er, vestment, robe.

gewif, adj. certain; adv. certainly, surely.

gewähnlich, adj. common.

bas Gewölbe, -8, ---, vault.

gießen, göß, gegössen, tr. pour, water.

ber Ginfter, -8 (Lat. genista), broom.

ber Gipfel, -8, -, top.

ber Glanz, -es, splendor, effulgence of light.

ber Glaube(n), -ens, faith.

glauben, tr., with dat. of pers. believe, think.

gläubig, adj. believing; ber Gläubige, faithful one, worshiper; pl. the faithful.

gleich, adj. like; adv. — barauf, immediately.

gleich'zeitig, adv. simultaneously.

gleiten, glitt, ift geglitten, intr. glide, pass, flit.

die Glode, -, -n, bell.

die Glo'rie (ie=ië), —, glory.

bas Glüd, -(e)s, piece of good luck, good fortune, happiness; jum —, fortunately.

glüdlich, adj. happy.

glüd'-wünschen, intr. congratulate; —b, in congratulation.

glühen, intr. glow; —b, glowing, burning.

die Glüt, ---, -en, blaze.

gnäbig, adj. gracious; —ft, most graciously.

gölden, adj. golden, gold.

ber Gilb'gulben, -8, --, gold florin.

gönnen, tr. grant, allow; nicht —, begrudge.

gotift, adj. Gothic.

(ber) Gott, -(e)8, eer, God, God Almighty.

ber Got'tesblid, -(e)8, -e, divine intuition.

ber Gst'tesbienft, -(e)s, -e, divine service, service.

bas Sotteshaus, -fes, -fer, house of God.

göttliá, adj. divine.

bas **Grāb**, -(ε)s, -er, grave.

bas Grās, -jes, -jer, grass.

gran'blonb', adj. blond streaked with gray.

greifbar, adj. tangible.

greifen, griff, gegriffen, tr. grasp, take firm hold of, feel.

grell, adj. glaring, sharp; um so
—er, all the more sharply.

bie Grenze, --, -n, limit, border.

der Griff, -(e)8, -e, handle. gröb (but der gröbe), gröber, der

gröbste, adj. coarse. größ, größer, der größte, adj. large, great, grown up,

grün, adj. green.

tall.

bie Gruppe, -, -n, group.

ber Gruft, -es, -e, greeting.

gut, beffer, ber befte, adj. good, well; adv. all right.

bas Gut, -(e)s, -er, property, goods; Gelb unb --, money and property, wealth.

bas Gut'achten, -s, ---, (expert) opinion.

gut'mütig, adj. good-natured.

ð

haben, hatte, gehabt, tr. have; gern -, be fond of. der Saber, -8, --, jay. halb, adj. half. bie Balfte, -, -n, half. bas Sallelu'ja, -s, -s, hallelujah. der Halt, -(e)8, -e, support. halten, hielt, gehalten, halt, tr. hold, celebrate, fold; std -an, look to, adhere to; auf, set any store by, insist on; halt! stop! bie Saltung, -, -en, attitude. hämmern, tr. hammer; intr. throb. ber Sam'merichlag, -(e)8, -e, stroke of the hammer, blow. bie Band, -, -e, hand. ber Sanbel, -8, ", business, dissension. bie Sand'voll, indecl. handful. das Hand'wert, -(e)s, -e, trade, craft, mechanical side. hangen or hangen, hing, gehangen, hängt, intr. hang, be fastened, rest, cling; - an, - to, upon; - bleiben, remain hanging, be caught. Sans, -jens or -s', Hans, Jack. harm'los, adj. harmless, innocent, simple, uneventful. harren, intr. wait; bas Barren, waiting.

hart, harter, ber hartefte, adj. hard. häufig, adj. frequent. bas Haupt, -(e)s, -er, head. bas Saus, -jes, -jer, house. bas Sauschen, -s, -, little house. Baus'gerat, -(e)8, -e, household utensils, things for the house. bie Saus'halterin, -, -nen, housekeeper. bie Haus'tur, -, -en, frontdoor. heben, hob, gehoben, tr. lift; fich —, rise. ber Bed'pfennig, -(e)8, -e, luckpenny. heften, tr. fix. hei, interj. ah! bas Seil, -(e)s, salvation, peace of one's soul; im Jahre bes --- \$, in the year of our Lord. heilig, adj. holy, solemn, sacred; ber Heilige, saint. die Bei'mat, -, -en, home. heim'-führen, tr. lead home (as wife), marry. heimisch, adj. home. die Seim'fehr, -, return home, return. hei'rāten, tr. marry, get married. heiß, adj. hot, warm, ardent, deep. heißen, hieß, geheißen, intr. be called, be said, be reported,

signify; wie heißt, what is the name of.

heiter, adj. cheerful.

ber Held, -en, -en, hero.

helfen, half, gehölfen, hilft, intr. help, do good.

hell, adj. bright, sparkling. ber Heller, -6, --, heller, farthing.

bas Hemdhen, -8, --, little shirt.

hēr, adv. hither; um ...—, round about.

herab', adv. down; von oben —, from above.

herāb'-lācheln, intr. smile down;
— auf, — upon.

herab'-laffen, ließ h., herabgelaffen, läßt h., tr. let down; refl. condescend.

herab'-rinnen, rann herab, herabs geronnen, intr. run down.

heran'-brangen, ist herangebrangt, intr. press forward.

heran'-wachsen (chs = x), wüchs h., ist herangewachsen, wächst h., intr. grow up.

heran'-ziehen, zog h. ist herangezogen, intr. draw near.

herauf', adv. up.

herauf'-bringen, brang herauf, ist herausgebrungen, intr. penetrate up.

herauf'-feudjeu, intr. come panting up.

herauf'-schallen, intr. resound up.

herauf'-steigen, stieg h., heraufgestiegen, intr. come up.

herauf'-wogen, ist herausgewögt, intr. surge up.

herauf'-ziehen, zog h., ist heraufs gezogen, intr. stream up.

heraus'-bringen, brachte heraus, herausgebracht, tr. get out, utter.

heraus'-platen, ist herausgeplatt, intr. blurt out.

heraus'-steigen, stieg h., ist herausgestiegen, intr. step out.

heraus'-treten, trāt h., ist herausgetreten, tritt h., intr. step out.

heraus'-ziehen, zog h., berausgezogen, tr. draw out.

ber Herbst, -(e)8, -e, autumn, fall.

herein'-bringen, brachte h., hereingebracht, tr. bring in.

herein'-bringen, brang h., ift hereingebrungen, intr. penetrate in.

herein'-strömen, ist hereinges strömt, intr. stream in.

herein'-werfen, warf h., hereingewörfen, tr. throw in, pour in, pour.

her'-führen, tr. lead hither, lead there.

hēr'gelaufen, ppl. adj. vagrant. ber Herr, -n, -en, gentleman, Lord.

her'renles, adj. without a master, irresponsible. ber Berr'gott, Lord.

hěrrlich, adj. magnificent, glorious; bas Herrliche, glory, glorious things.

die Herrlichkeit, —, -en, glory. her'-stellen, tr. produce.

herii'ber, adv. hither; —, hinii'ber, from either side, on both sides.

herü'ber-bringen, brachte h., hersübergebracht, tr. bring over.

herü'ber-strömen, ist herübergeströmt, intr. stream over.

herü'ber-tönen, intr. sound across, float across.

heril'ber-werfen, marf h., herilbergemörfen, mirft h., tr. throw across.

herü'ber-ziehen, zög h., herübergezogen, tr. draw across. herum'-tragen, trüg h., herumgetragen, trügt h., tr. carry around.

hernm'-treiben, trieb h., herums getrieben, tr. drive about; refl. rove about.

ber Herum'treiber, -6, ---, vagrant, vagabond.

herun'ter-holen, tr. take down. herun'ter-langen, tr. take down. herun'ter-finten, fant h., ift heruntergefunten, intr. sink down, sink.

hervor'-treten, trāt hervor, ift
hervorgetreten, tritt h., intr.
step from; — hinter, — behind.

bas Serz(e), -ens, -en, heart; aus vollem Herzen, with a full heart.

hētzen, tr. embrace, hug. hētzhaft, adj. brave, vigorous. hētzu'-eilen, intr. ift herzugeeilt, rush there.

herz'zerreißenb, ppl. adj. heartrending.

heulen, intr. howl.

heute, adv. to-day; — abend, this evening.

hent'zutage, adv. nowadays. ber He'genmeister, -8, --, conjurer.

hier, adv. here.

hier'her or hierher', adv. hither. hier'sulande, adv. hereabouts, in this part of the country.

die Hilfe, ---, -n, help.

hilfing, adj. helpless.

ber Simmel, -6, —, heaven, sky.

bie Sim'melfahrt, —, ascension into Heaven; Mariä —, the Feast of the Assumption.

bie Sim'melsbraut, —, -e, bride of heaven.

ber Him'melsguder, -8, --, star gazer, visionary.

bie Sim'melsfönigin, —, -nen, queen of heaven.

bie Sim'melstschter, —, -, daughter of heaven.

himmlist, adj. heavenly, of heaven; ber himmliste, the heavenly one.

hin, adv. away; — und wieber, now and then.

hinab'-flettern, ift hinabgeflettert, intr. climb down, deseend.

hinab'-finien, fant h., ift hinabgefunien, intr. sink down, sink.

hinab'-steigen, stieg h., ist hinabs gestiegen, intr. descend.

hinan'-fliegen, flög h., ift hinangeflogen, intr. fly up, run up. hinan'-fteigen, ftieg h., ift hinangeftiegen, intr. ascend.

hinauf', adv. up.

hinauf'-laufen, lief h., ift hinaufgelaufen, läuft h., intr. run up. hinauf'-schauen, intr. look up. hinauf'-steigen, stieg h., ist hinausgestiegen, intr. climb up.

hinauf'-ziehen, zog h., ift binaufgezogen, intr. go up.

hinaus'-laufen, lief h., ift hinausgelaufen, läuft h., intr. run out.

hinaus'-ragen, intr. project, reach out.

hinaus'-reichen, intr. reach out;
— über, — beyond.

hinans'-rufen, rief h., hinausge= rufen, tr. cry out.

bas Sin'bernis, -nisses, -nisse, hindrance.

hinein', adv. into; weit — in, far into.

hinein'-biegen, bog h., hineinges bogen, tr. bend into.

hinein'-binden, band h., hineinges bunden, tr. fasten.

hinein'-bringen, brachte h., hinseingebracht, tr. get into.

hinein'-shauen, intr. look, gaze into; — zu, look in at.

hin'-fliefen, stöß hin, ist hingestössen, intr. slow, slow along. hin'-gehen, ging hin, ist hingegangen, intr. walk along, pass away, step up.

hinnen, adv. hence; von —, from here.

hin'-fcreiten, fcritt bin, ift bingeschritten, intr. stride.

hin'-seten, tr. set down; refl. sit down.

hin'-streden, tr. stretch out. hinter, prep. (dat. and acc.) behind.

ber Sin'tergrund, -(e)8, -e, background.

hini'ber, adv. over, thither; heri'ber, —, from either side, on both sides; — nach, right over to.

hinü'ber-gehen, ging h., ist hinübergegangen, intr. go over.

hinü'ber-schauen, intr. look

hinnn'ter, adv. down.

hinun'ter-spülen, tr. wash down. hinnn'ter-steigen, stieg h., ist hinuntergestiegen, intr. descend.

hin'-wifthen, intr. wipe over, rub.

hin'-zeichnen, tr. draw on paper.



hin'-ziehen, zog h., ift hingezogen, intr. move along; refl. creep along.

bas Hirn, −(e)s, −e, brain.

historic.

had, höher, der höchste, adj. high, tall, sublime, exalted; aufs höchste, to the highest pitch.

der Höch'altār', -6, -e, high altar. das Höch'amt, -(e)s, -er, high mass.

hodan'gesehen, ppl. adj. highly esteemed.

hödauf gerichtet, ppl. adj. drawn up to one's full height, erect. höde bel, adj. most noble, most worshipful.

höch/fahrend, adj. haughty. höchgegie'delt, ppl. adj. high gabled.

homwet'ie, adj. very wise, honorable, respected, most worshipful.

bie Hish'zeit, —, -en, wedding.
hoffen, tr. hope; — auf, have
hopes in; das Hoffen, longing;
ber Gehoffte, the hoped-for
one.

bie Hoffnung, —, en, hope.
hoffnungerwedend, ppl. adj.
hope-inspiring.

hoff'nungsies, adj. hopeless, giving way to despair.

bie Söhe, —, –n, height, top; in bie — fahren, start up.

höhnen, tr. sneer.

höhnifch, adj. sneering.

ber Si'tuspi'tus, hocuspocus.

die Solle, -, -n, hell.

das Hilz, -es, -er, wood.

hölzern, adj. wooden.

holz'gefanitt, adj. carved in wood, carved.

bie Solz'schneibefunst, -, -e, art of the wood-carver.

ber & bla's dineiber, -8, --, wood-carver, wood-engraver.

ber His'schnitt, -(e)8, -e, woodcut.

bie Sinstatië/renbant, —, -e, bench reserved for the notables.

hören, tr. hear, listen to.

ber Horizont', -(e)\$, -e, horizon. ber Hort, -(e)\$, -e, refuge, stronghold.

hüllen, tr. envelop.

der Humanist', -en, -en, humanist.

ber Sund, -(e)8, -e, dog.

hun'dert, num. adj. hundred; Hundreds.

hungern, intr. or impers. go hungry.

hüten, tr. guard, keep watch over.

## 3

id, pers. pron. I:
ibeal', adj. ideal.
bic Sbec', —, -n, idea, concept.
ihr, pers. pron. you; poss. adj.
and pron. her, their, its.

ihrige, poss. pron. her or their own.

immer, adv. always, continually; für -, forever; - mehr, more and more; - wieber, again and again; - with verb, keep with pres. part.; - not, even then.

im'merbar, adv. forever. in, prep. (dat. and acc.) in, into,

to, amidst.

indes', sub. conj. while.

indeffen, adv. in the meantime. incinan'ber, adv. in each other; so - brin, so tangled, such a

hodge-podge.

in'grimmig, adj. spiteful.

ber In'halt, -(e)\$, contents. inmit'ten, prep. (gen.) in the midst of, among.

innen, adv. within; nach -, within.

inner, adj. inner, inward; bas -e Muge, mind's eye, fancy. innig, adj. sincere, deep. interessie'ren, tr. interest.

bas Intervall', -(e)s, -e, inter-

irre, adj. erring, insane; machen an, make lose faith in.

ja, adv. yes, indeed, thank God! ever, verily, why, clearly.

jagen, tr. chase, drive.

bas Jahr, -(e)s, -e, year; vor -en, years before.

jah'relang, adv. for years.

das Jahrhun'dert, -8, -e, cen-

Jā'tob, pr. n. Jacob, James. je, interj. ever; — nun, well! jeber, indef. pron. and adj. each, every, every one, all; pl.

je'mālē, adv. ever.

all.

je'mand, -(e)8, indef. pron. somebody.

jener, jene, jenes, demon. pron. and adj. that.

jen'seits, prep. (gen.) on that side of, on the other side.

jen'seitig, adj. further.

jest, adv. now.

ber Ju'belchor, -(e)8, -e, jubilant chorus, antiphony of triumph.

jubeln, intr. cry exultant with joy, shout with joy; -b, jubilantly.

jnbelie'ren, intr. exult; -b, jubilant.

jung, junger, ber jungfte, adj. young.

der Junge, -n, -n, boy.

die Jung'frau, -, -en, virgin,

jung'fraulich, adj. maidenly, maiden.

ber Jüng'ling, -(e)8, -e, youth. just, adv. just.

ber Ra'fig, -(e)8, -e, cage. der Raiser, -8, -, emperor. ber Rai'ferbaum, -(e)8, -e, emperor's tree. das Rai'ferbaumchen, -8, little emperor's tree. die Rai'sertrone, -, -n, emperor's crown. tai'serlich, adj. imperial, emperor's. ber Rai'serstuhl, pr. n. the Kaiserstuhl. bie Raifer'tradition', -, -en, imperial tradition. talt, falter, ber faltefte, adj. cold. ber Rampf, -es, -e, contest, battle, death-struggle, war, conflict, strife. tampfen, intr. contend; tr. fight, wage. lan'negiehern, intr. talk politics. ber Rand'nendonner, -8, ---, thundering of the cannon. bas Rapital', -(e)s, -e or -ien, capital. bas Rappchen, -s, ---, cap. taftan'ienbraun, adj. chestnutbrown. tatholifa, adj. Catholic. laufen, tr. buy. faum, adv. hardly. tein, indef. pron. no, none, not any.

tei'nerlei, indecl. adj. of no

not any whatsoever. tennen, fannte, gefannt, tr. know, be acquainted with. der **Kerl**, -(e)8, -e, fellow, wretch, cur, man, clown. terzengera'de, adj. straight as a candle, straight as an arrow. Ret'tenhund, -(e)8, ber watch-dog. fenchen, intr. pant. bas Rind, -(e)s, -er, child, native. findlich, adj. childlike, childish. die Kirche, ---, -n, church. firalia, adj. of the church, church. die Kirch'tür, -, -en, church door. flagen, intr. sigh, moan, lament. fläglich, adj. plaintive, whining. flammern, refl. cling. die Rlause, -, -n, cell. die Rlaufür', -, -en, confinement, custody. flein, adj. small, little; ber Rleine, the little one, the little fellow. flein'burgerlich, adj. of lower class; adv. in the tawdry taste of the lower class. das **Alei'nod**, -(e)s, -e or -ien, treasure, precious thing. bie Rlinge, ---, -n, blade. flirren, intr. clatter. das Klirren, -8, clink.

kind, no . . . of any kind,

Mopfen, tr. beat. der **Rlopfer**, -8, ---, knocker. das Rlöster, -s, -, convent. bie Rid'sterhut, -, protection, seclusion of the convent. Mug, Müger, ber Mügfte, adj. shrewd. ber Anabe, -n, -n, boy. bas Anie, -s, - (pl. ie=ië), knee; in bie - sinten, bend the knees. bie Rnospe, —, -n, bud. knüpfen, tr. tie; sich — an, be connected, linked with. tommen, tam, ift gefommen, intr. come, be sent, get, be admitted, arrive; bazu'-, find time to; zur Befinnung -, return to consciousness. tonnen, tonnte, getonnt, tann; be able, can, can do. ber Ropf'hanger, -s, --, hypochondriac, mope, hypocrite. topf'schütteln, intr. shake one's head. toft'bar, adj. costly, rich. bie Rraft, -, -e, force, strength. träftig, adj. strong. trant, franter, ber frantste, adj. sick, ill. der Aranz, -es, -e, wreath. treuzen, tr. cross, fold. ber Rreuz'gang, -8, -e, cloister. ber Arieg, -(e)8, -e, war. die Arone, -, -n, crown. tronen, tr. crown; — zu, — as.

die Arönung, ---, -en, coronation. der Rübler, -8, --, cooper. bas Rüchlein, -s, ---, chick. tühl, adj. cool. tühn, adj. bold. fümmern, tr. trouble. tund, adj. known; — und zu wissen tun, do to wit. die Runft, —, -e, art; pl. calling. ber Künftler, -8, ---, artist. das Künft'lerauge, —8, —n, art- ` ist's eye. fünst'lerisch, adj. artistic. bie Runft'lerfage, -, -n, artist's legend. bie Runft'lervifion', -, -en, artist's vision. **fünftlich**, adj. artistic, graceful, ornate, conventionalized. tunft'reich, adj. artistic, elaborately wrought. der Kunst'schat, -es, -e, art treasure. furz, fürzer, ber fürzeste, adj. brief, short. ber Ruft, -ffee, -ffe, kiss. füffen, tr. kiss.

#### Ω

bie Lăche, —, laugh. lächeln, intr. smile; das Lächeln, the smile. lăchen, intr. laugh; —d, laughing, gay. Lagern, intr. lie, brood, have settled, have spread; reft. lie down, gather.

ber Laie, -n, -n, layman.

ber Land'mann, -8, pl. -leute, country-man, farmer.

bie Land'schaft, —, —en, landscape.

ber Land'streicher, -8, ---, vaga-bond.

lang, länger, ber längste, adj. long.

lange, adv. for a long while. langfam, adj. slow.

längft, adv. long.

laffen, ließ, gelaffen, läßt, tr. let, have, allow; — von, leave, give up; es sich nicht nehmen —, insist; es läßt sich tun, it is possible.

Lan, adj. lukewarm, mild.
bas Laub, -(e)s, foliage, leaves.
bas Laubwert, —, leafwork,
scroll work.

lanfen, lief, ift gelaufen, läuft, intr. run.

bas Lanf'fener, -s, wildfire: laufchen, intr. listen intently or breathlessly, listen.

lant, lauter, ber lautefte, adj. loud; adv. aloud, with a loud voice.

die Lante, —, –n, lute; — schlagen, play —.

lantlos, adj. silent; adv. in silence, speechless.

leben, intr. live, earn a living.

das Leben, -8, life.

IF ben'big, adj. living, alive; — machen, give life to; — werben, come to life.

die Le'bensgröße, —, life size.

leb'haft, adj. vivid.

leb'los, adj. lifeless; das Leblofe, the lifeless.

bie Lebzetten, pl. only, lifetime; bei —, in the —, during one's —.

lebern, adj. leathern, leather.

feer, adj. empty, deserted.

legen, tr. lay; — an, place, press to; siá —, be laid.

lehnen, tr. lean; sich — an, lean against.

bie Lehre, —, –n, doctrine. ber Lehrer, –8, —, teacher.

lehren, tr. teach.

bie Lehrzett, —, -en, apprenticeship.

ber Leib, -(e)8, -er, body.

leibhaf'tig, adj. real; — gewors ben, incarnate.

leicht, adj. light, deft.

leiben, litt, gelitten, leibet, tr. endure, bear; — mögen, care for.

lei'benichaftlich, adj. passionate, ardent.

leiber, adv. unfortunately.

leife, adj. faint, soft, gentle, scarcely perceptible.

Icifica, tr. give; Bürgschaft —, give security, vouch.

bie Leiter, -, -n, ladder.

letnen, tr. learn, study.
ber Lefer, -8, --, reader.
lest, adj. last, final.
lester, adj. latter.
leuchten, intr. give light, glow.
bie Leucht'fugel, --, -n, fire-ball, ball or star from a
Roman candle; rocket.
bie Leute, pl. people.
licht, adj. bright.
bas Licht, -(e)8, -er, light.
licht'scen, adj. purblind.

ber Licht'strahl, -(e)8, -en, ray of light.

Iteb, adj. dear; lieber with verb,

rather, prefer to; am liebsten with verb, like best to.
bas Lieb, -8, sweetheart, love.

lieb'angeln, intr. carry on a flirtation, coquet.

bas Liebthen, -6, —, sweetheart, love.

die Liebe, ---, love.

lieben, tr. love; das Lieben, love; ber Liebende, lover; geliebt, beloved.

bic Lic'besetiquet'te, —, -e, etiquette of love.

ber Lie'besfrühling, -8, -e, springtide of love.

bas Lie'beslieb, -(e)s, -er, lovesong.

lieblich, adj. lovely, beautiful, dear old.

ber Lieb'ling&schüler, -s, --, favorite pupil.

liebst, adj., sup. used for miss-

ing form of gern; am liebsten with verb, like best.

bas Lieb, -es, -er, song, strain. liegen, läg, gelegen, intr. lie. bie Linie (ie=ië), —, -n, line.

lints, adv. left; nach —, to the left.

die Lippe, ---, -n, lip.

bas **Lib**, -(e)s, praise.

bas Löch, -(e)s, -er, hole.

bie Lode, —, -n, curl, curly hair, lock.

loden, tr. tempt; —b, tempting,
alluring.

lobern, intr. blaze, shine.

bie Lohe, —, -n, lowe, tongue of flame.

138'-reißen, riß los, losgerissen, tr. tear away; sich —, tear oneself loose.

ber Lis' wentopf, -(e)&, -e, lion's head.

bie Luft, —, -e, air; pl. breezes, air.

ber Luft'zug, -(e)8, -e, draught,

ber Lump, -(e)& or -en, -e(n), scamp, rascal.

lūt'fchen, tr. suck.

# M

machen, tr. do; irre —, make lose faith in; große Mugen —, open wide one's eyes; gemacht, well-to-do. mächtig, adj. powerful, mighty, resistless. bas **Mädchen**, -8, ---, girl. bas Mab'chengeficht, -(e)8, -er, girlish face. ber Mad'chenverführer, -8, ---, libertine. bas **Mädel**, -8, - or -8, girl. bas Madon'nenauge, -8, -n, Madonna eye. bie Magb, --, -e, maid. ber Magistrat', -(e)8, -e, magistrate, council. ber Mai'fafer, -8, ---, Maybug. Mai'land, pr. n. Milan. Mai'li (dim. of Maria), Maysie. majestic; adv. majestic; adv. majestically. bas Mal, -(e)s, -e, time. malen, tr. paint. malerifa, adj. picturesque. măn, indef. pron. one, people. mand, indef. pron. and adj. many a. ber Maugel, -s, -, want, deficiency. bie Mannergestalt, figure. ber Mantel, -8, -, cloak. bie Mappe, -, -n, portfolio. bas Mar'chenfchloft, -ffes, -ffer, fairy castle. Mărgarē'te, pr. n. Margaret. Mari'a, pr. n. Mary. Mari'enau, pr. n. Marienau. das **Märt,** –(e)s, marrow.

ber Märtt, -(e)8, -e, market place. Martin, pr. n. Martin. matt, adj. faint. Märr, pr. n. from Martus, Mark. bie Maner, -, -n, wall. bie Mau'ernische, --, -n, niche in the wall. bas Manl, -(e)s, -er, mouth (of animals); - vornen bran, a glib tongue. Mag, pr. n. Max. Magimi'lian, pr. n. Maximilian. mehr, comp. of viel, adj. more, positively; adv. any more, any longer, else; nicht —, not any more, no longer. meiden, mied, gemieben, avoid, keep out of the way of; sid , —, part. mein, poss. pron. and adj. my, mine. meinen, tr. remark, think, say, be of the opinion; ich meine, it seems to me. ber Meister, -8, --, master, Master. bas Mei'fterwert, -(e)8, -e, masterpiece. bie Menge, -, -n, crowd, multitude. ber Mensch, -en, -en, man, fellow, human being; pl. people; jeder —, everybody; fein -, no one, nobody. bas Men'schenbild, -(e)8, -er, human figure, human likeness.

bas Men's hentind, -(e)s, -er, human being, mortal.

das Men'schenleben, -8, --, life of man, human life.

bie Men'schenmasse, —, -n, throng of people.

bie Men'schenmenge, —, -n, throng of people.

das Men'schenwerk, -(e)s, -e, work of man.

die Mensch'heit, —, mankind. merten, tr. notice.

ber Mesner, -8, ---, sexton, sacristan.

die Meffe, -, -n, mass.

das Messer, -8, --, knife.

bas Meh'glödlein, -8, --, mass bell, sacring bell.

mej'fingen, adj. brass.

mifthen, tr. mix; fith —, mix itself, blend.

mißhan'deln or miß'handeln, p. part. mißhan'delt better than gemiß'handelt, tr. mistreat, aduse.

mit, prep. (dat.) with, in the train of; adv. along, with one.

mit'-arbeiten, intr. work with (others).

mit'-freuen, refl. rejoice with. bas Mit'leid, -(e)8, pity.

mit'-nehmen, nahm mit, mitgenommen, nimmt mit, tr. take with, take along. ber Mit'tag, -(e)8, -e, noon. bie Mitte, --, -n, middle, midst; in ber --, between.

mittelft, adj. midmost, central.
migen, möchte, gemocht, mag,
mod. aux. may, care to or
for; leiben —, care for; möchte,
should like.

mbglich, adj. possible; nicht —, impossible.

ber Mind, -(e)8, -e, moon, month.

bie Monstrang', —, —en, monstrance, pyx.

bie Mörd'fugel, —, -n, murderous cannon-ball.

ber Mörgen, -8, --, morning. bie Mör'genfonne, --, -n, morning sun.

Mortier (ier=ië'), pr. n. Mortier.

mübe, adj. tired, weary.

bie Mühe, -, -n, trouble, toil.

ber Mund, -(e)8, -e or -er, mouth.

bas Münster, -8, —, minster, cathedral.

ber Mün'sterplat, -es, -e, Minster square, Cathedral square.
ber Mün'stersimpel, -s, -,
cathedral idiot.

munter, adj. lively, gay.

muffen, mufte, gemuft, muf, mod. aux. must, have to, be compelled to, be imperative, be forced to.

müßig, adj. idle.

ber Mut, courage, spirit; ¿u —e fein, feel.
bie Mutter, —, ", mother; —
Gottes, Holy Virgin.
bas Müt'termen, —s, —, little
mother, granny.
bie Müte, —, —n, cap.

#### R

nad, prep. (dat.) to, concerning; - rechts, to the right; - unb -, gradually. ber Rad'bar, -8 or -n, -n, neighbor. bas nach'barsfind, -(e)s, -er, neighbor's child. nāchdem', sub. conj. after, when. nāch'-fragen, intr. inquire; bei, - of. nach'-tommen, tam nach, ift nachgetommen, intr. follow. nāch'-sagen, intr. say of. nach'-schauen, intr. look after, look around at. nachit, adj. sup. next. die Nacht, -, -e, night. nächtig, adj. nightlike, somber. die Nāch'richt, ---, -en, news. nah, naher, ber nachste, adj. near; so nabe, in such close proximity. nähern, tr. bring near; sich —, approach. ber Name(n), -ns, -n, name.

narren, tr. make a fool of.

die Rafe, -, -n, nose. naf, naffer or naffer, ber naffefte or ber naffeste, adj. wet. bie Ratur', —, -en, nature, frame of mind. natür'lich, adj. natural. ber Nebel, -8, -, mist, fog. neben, prep. (dat. and acc.) beside. bas Ne'bengemach, -(e)s, -er, adjoining room. nehmen, nahm, genommen, nimmt, tr. take; in Anspruch —, take up, engross; es fict) nicht — lassen, insist upon; beim Wort -, take at one's word; vorlieb' -, be satisfied. neigen, tr. bow, bend. nein, adv. no. nennen, nannte, genannt, tr. call.  $\mathbf{neu}$ , adj.  $\mathbf{new}$ ; adv.  $\mathbf{anew}$ ,  $\mathbf{again}$ . neu'aufgehend, ppl. adj. newly rising. (das) Reubrei'sach, pr. n. New Breisach. bie Neu'gier, -, curiosity. neu'gierig, adj. curious; ber Neugierige, curious spectator, *pl.* curious people. nicht, neg. adv. not. nie, adv. never; - und nimmer, never in all one's life; not) -, never before. nieder, adv. down. nie'der-fallen, fiel n., ift niebergefallen, fällt n., intr. fall down; - unter, - from under.

١

nie'der-Unie(e)n, intr. kneel down.

bie Mie'derlande, pl. the Nether-lands.

ber Mie'berländer, -8, --, Netherlander, Dutchman.

nie'ber-legen, tr. lay down, place.

nie'ber-schreiben, schrieb n., niebergeschrieben, tr. write down, write.

nie'ber-finien, fant n., ift niebers gefunten, intr. sink down.

nie'ber-steigen, stieg n., ist niebers gestiegen, intr. descend down; — zu, — upon.

nie'ber-strahlen, intr. radiate down.

nie'māls, adv. never.

nie'manb, indef. pron. nobody, no one.

niedrig, adj. low.

nimmer, adv. never; nie unb —, never in all one's life.

nim'mermehr, adv. nevermore.

bie Mische, —, -n, niche.
noch, adv. yet, still, in the end,

even, as yet, still, in the end, even, as yet, further, possibly, ever, nor, also, can stop to, at least, continue to, more; — baju, at that; — cinmal, once more; — nic, never before; aud; —, in addition.

bie Not, —, -e, need, sore distress.

mūn, adv. now, really, well;

— bǒch, at last; je —, well.

nūr, adv. only, merely, simply;— cinmal, at least.

Mürnberg, -6, pr. n. Nuremberg.

#### Ð

sub. conj. if, whether; als
 as if; . . . idon, although.

**been**, adv. above, up; von — herab, from above; bort —, up there.

**Idential**, adv. over and above; noth—, in addition to all the rest.

ber O'berrhein, -8, pr. n. the Upper Rhine.

ber O'bem, -8, breath.

pder, conj. or.

offen, adj. open.

bie Öffentlichteit, —, publicity, public eye.

öffnen, tr. open; geöffnet, open; intr. open the door; refl. open.

**bft**, adv. often; **bfter**, rather or quite frequently.

ber Ohm (=Oheim), -8, -e, uncle.

ohne, prep. (acc.) without.

bas Ohneforge, pr. n., translation of Sanssouci.

ohn'machtig, adj. unconscious, in a swoon.

oho' (h sounded), interj. oho! bas Ohr, -(e)s, -en, ear. bas Opfer, -8, ---, offering, sacrifice. ber Op'fermut, -(e)8, spirit of

sacrifice.

op'fermutig, adj. self-sacrificing. or'dentlich, adj. decent, regular. bie Ördnung, —, —en, order, law.

bie Ortschaft, -, -en, place, habitation of men.

## B

bas Baar, -(e)s, -e, pair; ein paar, a few, a couple of. bas Bärchen, -s, --, cunning little couple. der Bā'ria, -8, -8, pa'riah. die Banje, ---, -n, pause. bas Bergament', -(e)8, -e,

parchment. përlen, intr. fall like pearls or beads.

pfianzen, tr. plant.

pflegen, intr. be accustomed; tr. tend, cherish, nurture, nourish, care for, take care of.

bie Pflicht, ---, -en, duty. pfui, interj. fie, shame on you. bie Bhantafie', ---, -n, imagination.

ber Bla'ftiter, -8, --, sculptor. die Blatte, -, -n, slab, wood-

block, woodcut, wood-engraving. bas Plat'tenichneiben, -8, woodengraving. ber Blat, -es, -e, square. plötlich, adv. suddenly. ber Blunder, -8, trash. poē'tijā, adj. poetic. politifa, adj. political. die Poft, -, -en, mail. prachtig, adj. brilliant, magnificent. prägen, tr. stamp, mark. ber Prophet', -en, -en, prophet. prophezei'en, hat prophezeit', prophesy, predict. prüfen, tr. test; —b, critical. păr'puru, adj. purple, crimson. puțen, tr. polish, shine; deck or

### Ð

trick out, dress up.

quellen, quoll, ift gequollen, intr. well up, quicken.

# R

ber Rachen, -8, ---, mouth, jaws. der Rahmen, -8, ---, frame. bie Rante, —, -n, vine. das Mänzel, -s, --, knapsack. rafch, rafcher, ber rafchefte, adj. quick, hasty.

răscheln, intr. rustle; das Rafcen, rustle, rustling.

ber Rafen, -s, turf.

ber Ra'fenplat, -es, -c, grassplot, turf.

die Raft, -, repose.

ber Rat, -es, -e, advice; council; hoher -, town council or common council; councilor, alderman.

raten, riet, geraten, rat, tr. ad-

bas Rat'haus, -fes, -fer, cityhall.

ber Ratsbuchhalter, -s, ---, bookkeeper or clerk of the council.

ber Rats'biener, -s, ---, beadle. bie Rats'herrntochter, -, -, daughter of an alderman.

bie Ratssitung, -, -en, council meeting, session of the council.

bie Rats'tochter, -, alderman's daughter.

rauh, rauher, ber rauhefte, adj. rough, raw, harsh.

rauschen, intr. roar, ripple, plash.

redynen, tr. reckon; — mit, — in. recht, adj. right, true; die Rechte, right hand; was Rechtes, something worth while; adv. right, very; very earnestly; - hoch, good and high.

bas Recht, -(e)s, -e, right; recht haben, be right.

rechts, adv. right; nach -, to the right.

bie Rebe, -, -n, speech, talk; bie - sein von, be talked about.

reben, tr. talk, say, speak. reblich, adj. honest.

ber Reformations'fampf, -(e)8,

-e, struggle or storms or upheaval of the Reformation.

re'gelmäßig, adj. regular.

regen, tr. stir; refl. move, stir, be astir; es regt fid, there is a stir.

reiben, rieb, gerieben, tr. rub. reich, adj. rich; adv. in rich profusion, in abundance.

bas Reich, -(e)s, -e, realm, empire.

reichlich, adj. plenty.

ber Reich'tum, -(e)8, -er, riches, wealth.

bie Reihe, -, -n, row, rank or line of people.

rein, adj. pure, clear.

bie Reine, ---, purity.

bie Reise, —, -n, journey.

rei'sefertig, adj. all ready to take one's departure.

reisen, ist gereist, intr. travel. reißen, riß, geriffen, tr. tear.

rei'zenb, ppl. adj. charming.

ber Respett', -(e)8, respect; befommen bor, learn to respect.

der Rest, -(e)8, -e, remainder. retten, tr. save.

bie Rettung, —, —en, rescue, escape, help.

ber Rhein, -8, the Rhine.

bie Mhein'Ebene, —, plain of the Rhine.

ritigi, adj. correct; adv. indeed, sure enough.

bie Richtung, —, -en, direction. bie Rinbe, —, -n, bark.

rings, adv. round; —um, —about; — um . . her, all about.

ringsum', adv. roundabout.

ber Mitter, -8, --, knight.

ber **Mod**, -(e)8, -e, coat.

rimija, adj. Roman.

die Rose, —, –n, rose.

bas No'senbäumchen, -6, —, little rose-tree; rose-bush.

bas Ro'fenblatt, -(e)s, -er, roseleaf.

ber Ro'sendorn, -(e)8, -e, rose-

bush. der Ro'sendust, -(e)8, fragrance

of roses.
ber Mo'sentäfer, -8, ---, rose-bug.

ber Mo'sentranz, -es, -e, rosary.
ber Mo'sentrad, -(e)s, -e, rosebush.

bas Möslein, -8, --, little rose. röt, adj. red.

bie Mite, —, redness, red glare; blush.

ber Rüden, -8, ---, back.

bie Mid'wand, ---, -e, rear wall, back.

ber Muf, -(e)8, -e, call.

rufen, rief, gerufen, tr. call, cry, exclaim.

die Ruhe, —, repose, calm, rest.

bas Ru'hetissen, -8, --, pillow. ruhen, intr. rest, repose.

ruhig, adj. quiet, peaceful, even-tempered, peaceable; adv. quietly, gently, calmly.

with an apoplectic fit.

rund, adj. round.

bie Rup'pacherin, —, pr. n. Miss Ruppacher.

rütteln, tr. shake; intr. — an, beat against.

#### ෂ

ber Saal, -(e)8, Säle, large room, hall.

bie Same, —, -n, thing, affair. bie Same, —, -n, tale, legend. fagen, tr. say.

falben, tr. anoint; ber Gefalbte, the anointed.

bas Sam'metbarett', -(ε)8, -ε, velvet cap.

bas Sam'metlollett', -(ε)8, -ε, velvet doublet or jerkin.

fanft, fanfter, ber fanfteste, adj. gentle.

(bas) Sansfouci, pr. n. Sanssouci.

fangen, fög, gefogen, tr. suck up, absorb.

die Sanle, ---, -n, pillar.

schaffen, schaffte, geschafft, tr. work at.

ichaffen, schüf, geschaffen, tr. create, work out; produce; bas Schaffen, activity.

føätern, intr. frolic about, make merry.

bie Schande, —, -n, shame, disgrace, ignominy.

icharen, tr. gather.

ber Schatten, -8, --, shade, shadow; spirit.

ímat tenlös, adj. shadowless, without a shadow.

fchauen, intr. look, glance, gaze, see.

ber Schaner, -8, --, thrill.

die Scheibe, --, -n, pane.

fceiben, schieb, ift geschieben, intr. depart; ber Schei'benbe, parting one.

shine, seem.

ber Scheitel, -8, --, top of head, head; bom -- bis zur Zehe, from head to toe.

die Schelle, —, -n, bell.

fcellen, tr. ring; bas Schellen, ringing.

fcelten, schalt, geschölten, schilt, tr. scold; das Schelten, scolding.

sive, present; geschentt be-

fommen, receive as a present.

bie Schentung, -, -en, donation.

íchēren, schērte, geschērt, refl. be gone, go.

icherzen, intr. joke.

fchieften, schöß, geschössen, tr. shoot; intr. ist geschössen, shoot, flash, pass.

bie Schiff'brüde, —, –n, pontoon bridge.

bie Schild'wache, —, -n, sentinel.

(thimmern, intr. gleam, glow, glimmer, beam, shine.

ber Schimpf, -(e)8, -e, insult; mit — und Schande, in a most disgraceful way, most ignominiously.

ber Schlach'tenlarm, -(e)8, din of battle.

bas Schlacht'getümmel, —8, tumult of battle.

ber Schläf, -(t)8, -t, sleep; temple.

bie Schläfe, --, -n, temple.

ber **Schläg**, -(e)8, -e, blow; apoplectic fit; vom — gertlitt, seized with an —.

íchlagen, schlüg, geschlagen, schlügt, tr. strike, beat; play.

ichlant, fchlanter, ber schlantste, adj. slender, slim, graceful.

íchlecht, adj. bad.

shut, close.

ber

folingen, folang, gefolungen, tr. twine; refl. twine oneself, be entwined. ber Schlößberg, -(e)s, -e, castle hill. folugen, intr. sob. folummern, intr. slumber. der Schlüffel, -8, -, key. die Schmäch, —, affront. fomelzen, fomolz, ift gefchmolzen, schmilzt, intr. melt. der Schmerz, -es, -en, sorrow, grief. der Schmied, -(e)8, -e, smith. bas Schmie'befeuer, -8, ---, forge bie Schminke, ---, -n, face-paint, paint, rouge. fominten, tr. paint (with rouge). schmüden, tr. adorn. schattern, intr. chatter, prate. ber Schnee, -8, snow. die Schnee'wolke, -, -n, snowcloud. schneiden, schnitt, geschnitten, tr. cut, carve, engrave. der Schneider, -8, —, tailor. foncil, adj. fast, quick, hurried. **ſdyniķen**, tr. carve. ioniscin, tr. whittle, carve; Geschnitzeltes, carved work. das Schnig'wert, -(e)s, -, carv-

ing.

íánöbe, adj. insolent.

ornamental frill.

der Schnörkel, -8, —, scroll,

vagrant, beggar, strolling fiddler. (d)on, adv. already; all right, surely, indeed, if only, ever. (d) n, adj. beautiful, handsome. fair, splendid; bas Schöne. the beautiful. ber Schöpfer, -8, -, creator, maker, author. jop/ferijo, adj. creative. die Schöpfung, ---, -en, creation. ber Schred, -(e)8, -e, fright. ber Schreden, -8, -, horror. der Schrei, -(e)8, -e, cry. fcreiben, fdrieb, gefdrieben, tr. write. das Schreiben, -8, -, letter, communication. bie Schreib'fdwarze, ---, writingfcreien, fdrie, gefdrien, intr. cry, shout, scream. fcreiten, ichritt, ift gefcritten, intr. stride, tread, walk. ber Schritt, -(e)8, -e, step, stride. ichroff, ichroffer, ber ichrofffte, adj. rugged, steep, precipitous. fántátern, adj. timid. ber Schuft, -(e)8, -e, scoundrel, reprobate. ber Schuh, -(e)8, -e, shoe; as measure, foot. schuldig, adj. owing; keine Antwort - bleiben, not fail to reply.

Schnurrant', -en,

ber Schüler, -8, -, pupil.

bie Schulter, -, -n, shoulder.

bie Schurze, -, -n, apron.

ber Schüfter, -8, -, shoemaker. fcütteln, tr. shake.

die Schwa'nenmutter, -

mother swan.

ichwanten, intr. totter, flicker; auf und nieber -, rise and fall, alternately blaze up and die away again.

ichwarz, schwärzer, ber schwärzeste, adj. black.

ber Schwarz'walb, -(e)s, pr. n. Black Forest.

foweigen, schwieg, geschwiegen, intr. be silent, remain silent, maintain a silence; -b, in silence.

ber Schweiß, -es, sweat, sweat of one's brow.

schweiß'bedeckt, ppl. adj. covered with sweat, feverish.

der Schweiff'tropfen, -8, -, drop of sweat.

die Schweiz, pr. n. Switzerland.

bie Schwelle, ---, -n, threshold. íchwer, adj. heavy, grave, hard, troublous, anxious, critical, trying.

die Schwester, -, -n, sister. der Schwie'gerfohn, -(e)8, -e, son-in-law.

ichwielig, adj. callous. schwindeln, impers. feel dizzy, transl. dat. as subject.

schwinden, schwand, ift geschwunben, intr. leave, vanish.

schwören, schwor or schwur, geschworen, tr. swear.

ber Schwung, -(e)s, flight of fancy, soaring flight of fancy. sehn, num. adj. sixteen.

Sedan' (an = ang), pr. n. Sedan. die Seele, -, -n, soul.

das See'lenheil, -(e)s, soul's salvation.

fegnen, tr. bless, distribute blessings.

fehen, sah, gesehen, sieht, tr. see. bie Sehn'sucht, -, longing, yearning, fond hopes; mit -, longingly.

fehn'füchtig, adj. longing. jehr, adv. very, very much.

die Seide, —, -n, silk.

fein, war, gewesen, ift, aux. be, exist; es ist mir, it seems to me.

fein, poss. pron. and adj. his, its; das Seine, his share.

feit, prep. (dat.) since, for; sub. conj. since.

feitbem', adv. since then; sub. conj. since.

felb, pron. same.

felbst, intens. pron. self; adv. even.

felig, adj. happy, saintly, radiant.

felten, adj. rare, not frequent; adv. rarely.

felt'fam, adj. strange.

fenden, sandte, gesandt, or reg., tr. send.

fenten, tr. lower; reft. sink, bow; fith —b, slowly sinking.

fent'recht, adj. vertical.

feten, tr. set, plant; in ben Ropf —, fill the head of . . . with; refl. sit down, put one-self.

fit, refl. pron. himself, herself, itself, themselves; for or to himself; to one another; each other.

figher, adj. secure, sure; adv. no doubt.

fichtbar, adj. visible, clear, vivid; — vor Augen führen, bring vividly before the eyes. fie, pers. pron. she, it; pl. they.

fiction, num. adj. seven. fic'benjahrelang, adj. seven years long; transl. seven long

years. filbern, adj. silver.

fingen, sang, gefungen, tr. sing.
finten, sant, ift gefunden, intr.
sink; prostrate oneself;
au,—at; in die Anie—, bend
the knees.

ber Sinn, -(e)8, -e, sense, mind. finn'reith, adj. ingenious.

fiten, saß, gesessen, intr. sit.

ber Sit'zungsfaal, -(e)s, -fäle, council-chamber.

(\*), adv. so, thus, so much; then; — ein, such a; — etwas, something like that;

— . . . benn, and so; — wie, just as, like; — . . . wie, as . . . as; interj. eh!

iobald', sub. conj. as soon as. iogār', adv. even.

ber Cohn, -(e)8, -e, son.

fslan'ge, sub. conj. as long as, while, as far back as.

(older, pron. and adj. such.
foller, foller, gefollt, foll, mod.

aux. shall, should, be to, be destined to.

bie Som'merhite, —, heat of summer.

fon'bern, conj. but.

die Sonne, —, -n, sun.

ber Son'nenbrand, -(e)8, heat of the sun, burning glare of the sun.

ber Son'nenglanz, -es, splendor of the sun; dazzling glow.

ber Son'nenstrahl, -(e)8, -en, ray of the sun, sunbeam.

ber Son'nentag, -(e)8, -e, day of the sun, sun-day.

founig, adj. sunny.

ber Sonn'tag, -(e)8, -e, Sunday.

(onft, adv. formerly, otherwise, else.

die Sorgfalt, -, care.

die Spannung, ---, -en, suspense.

fparen, tr. save up.

ber Spaff, -es, -e, joke, great sport.

ípät, adj. late.

fpielen, tr. play, dally, trifle.

ber Spiel'famerād', -en, -en, playmate.

bie Spiel'sache, -, -n, plaything.

die Spite, -, -n, point, top.

Spon'ed, pr. n. Sponeck.

(prechen, sprāch, gesprochen, spricht, tr. speak, converse, say; weiter —, continue.

ber Sprecher, -8, -, spokesman.

fpringen, sprang, ist gesprungen, intr. spring, run.

ber Sprūch, -(e)8, -e, saying; spell, incantation.

ber Staat, -(e)8, -en, state; finery, good clothes.

die Stadt, -, -e, city.

bas Städtchen, -8, ---, little city, town.

bas Stadt'gespräch, -(e)s, -e, town talk.

ber Stamm, -(e)8, -e, stem, trunk.

bas Stämmåen, -8, —, little stem.

ftammeln, tr. stammer.

ftarf, ftarfer, ber ftarffte, adj. strong, mighty, stouthearted, resolute, determined.

ftarlen, tr. strengthen; neu geftarlt, with renewed strength.
ftatt, prep. (gen.) instead of.
ftattlich, adj. stately, lofty, finelooking, high.

ber Staub, -(e)8, dust.

ftaunen, intr. marvel, wonder; bas Staunen, wonder, astonishment.

fteden, tr. stick, set, put; intr. be, be hidden, be stored up.

ftehen, ftanh, geftanhen, intr. stand; be written, be expressly stated; — bleiben, stop, stand still.

fteif, adj. stiff.

fteigen, ftieg, ift gestiegen, intr. rise, climb, spread; — in, over.

fteigern, tr. increase; refl. increase.

fteil, adj. steep.

ber Stein, -(e)8, -e, stone.

bas Steingen, -8, —, little stone, pebble.

fteinern, adj. of stone.

ftellen, tr. place, impose upon, put to.

fterben, starb, ist gestorben, stirbt, intr. die; gestorben, dead.

ber Stern, -(e)8, -e, star.

ftēts, adv. always.

ber Stift, -(e)8, -e, pencil, stylus.

bie Stiftung, —, -en, endowment.

ftill, adj. still, quiet, silent.

bie Stille, —, -n, stillness, tranquillity.

bie Stimme, —, -n, voice, vote. bie Stirn, —, -en, forehead, brow.

der Stoff, -(e)8, -e, material. ftbla, ftolger, ber ftolgefte, adj. proud, lordly, stately, haughty, mighty, grand. ber Stolz, -es, pride. der Strahl, -(e)8, -en, ray of light, beam. strahlen, intr. beam; -b, resplendent. Straff'burg, -s, pr. n. Strasburg. die Straffe, -, -n, street. ber Strauft, -es, -e, bouquet, a few flowers. ftreben, intr. strive; bas Streben, striving, aspiration. ftreichen, ftrich, geftrichen, intr. pass; — über, stroke. ftreifen, tr. brush by, touch. ber Streit, -(e)8, -e, fight, brawl; im —, in a brawl. ftreng, adj. strict, severe; auf bas strengste, most positively. ber Strom, -(e)8, -e, stream. bas Stüd, -(e)s, -e, piece. ftumm, adj. silent. ber Stümper, -8, --, bungler. die Stunde, -, -n, hour. ftun'benlang, adv. for hours. ber Sturm, -(e)8, -e, storm. bie Sturm'nacht, -, -e, stormy night. fturzen, intr. fall: refl. throw oneself.

ftüten, tr. support.

der Süden, -8, south.

suchen, tr. try, look for, seek.

fühnen, tr. avenge.
bie Summe, —, —n, sum, sum of
money.
fummen, intr. buzz.
füh, adj. sweet.

T ber Tag, -(e)8, -e, day; - für —, day after day. ber Ta'gedieb, -(e)8, -e, idler. der Tägesan'brud, -(e)8, daybreak. bas Ta'gesgrauen, -8, first dawn of day, gray streaks of dawn; mit —, at —. bas Tāl, -(e)s, -er, valley. die Tăsche, —, -n, pocket. bie **Taube**, —, -n, dove, pigeon. taufen, tr. baptize, christen. tau'send, num. adj. thousand, a thousand. der **Teil**, –(e)\$, –e, part. teilen, tr. divide, share. bie Teil'nahme, -, sympathy. teil'nahmlos, adj. unsympathetic. bas Testament', -(e)s, -e, last will, testament. tief, adj. deep, low; adv. far. tief'bewegt, ppl. adj. deeply moved. bie Tiefe, —, -n, depth, deep. tieftrau'rig, adj. mournful, doleful.

bie Tochter, -, -er, daughter.

ber Tib, -es, -e or mostly Tobesfälle, death.

töbesbleich, adj. pale as death. tö'besmii'be, adj. tired even to death, tired of life.

ted vertundend, adj. foreboding death, ominous.

tot, adj. dead.

bie Tö'tentlage, —, -n, lament for the dead, dirge.

bie Zö'tenstille, —, stillness of death.

bie Trābitiān', —, -en, tradition. tragen, trūg, getragen, trägt, tr. carry, bear; Zinsen —, draw interest.

die Trane, -, -n, tear.

trauen, tr. marry.

ber Traum, -(e)8, -e, dream. träumen, intr. dream.

traurig, adj. sad.

treffen, trāf, getroffen, trifft, tr. meet; refl. meet.

treiben, trieb, getrieben, tr. drive; do, practice; prompt, impel; pursue; bas Treiben, activity. trennen, tr. separate.

treten, trat, ift getreten, tritt, intr. step; tr. hat getreten, tread, kick; mit füßen —, tread under foot, trample upon.

treu, adj. true, faithful, loyal. treulich, adv. faithfully.

ber Treuliebste (adj. used as noun), true love.

ber Tritt, -(e)8, -e, step.

trođen, adj. dry.

ber Tröpfen, -8, --, drop, tear. tröt, prep. (gen. and dat.) in spite of.

trübe, adj. sad, gloomy.

die Trube, -, -n, chest.

bas Tächlein, -8, --, kerchief, handkerchief.

tuditig, adj. efficient; adv. good and hard.

tüdija, adj. treacherous.

tu'gendfam, adj. virtuous, worthy, upright.

tummeln, tr. exercise; refl. romp about.

tün, tāt, getān, tr. do, perform; put, take; einen Eib —, swear an oath; tunb unb zu missen —, do to wit; meh —, hurt; es läht sich —, it is possible; das Tun, activity.

die Tit, -, -en, door.

der Türke, -n, -n, Turk.

ber Türm, -(e)8, -e, tower, steeple, spire.

bas Türmchen, -8, --, little tower, spire.

ber Tür'pfösten, -8, -, doorpost.

## u

ibel, adj. bad; sorry.
iben, tr. practice; Gebilb —, be patient.
iber, prep. (dat. and acc.) over,

on the other side of, above, beyond, across.

überbli'den, tr. survey, apprehend.

überflie'gen, überflög, überflogen, tr. pass over.

bie Ü'bergabe, —, surrender.

überge'ben, übergab, übergeben, übergibt, tr. hand over, submit.

überhaupt', adv. at all.

überman'nen, tr. overcome.

überneh'men, übernahm, übers nommen, übernimmt, tr. assume.

bie Überra'schung, —, -en, surprise.

überschüt'ten, tr. diffuse oneself about.

überfirö'menb, ppl. adj. overflowing, exuberant.

übertra'gen, übertrüg, übertragen, überträgt, tr. entrust, give over.

fibrig, adj. remaining, other. bas Ufer, -8, --, bank.

bie Uhr, —, -en, clock.

im, prep. (acc.) around, about, for, for the possession of; Sahr — Sahr, year after year; — . . . willen, on ac-

count of, for the sake of; adv. about; — sein, be over, be at an end; — . . . her, round about; — so with comp., all the . . .; rings—, round

about; — zu, in order to.

um'-biegen, bōg um, umgebogen,
tr. bend over; refl. curve over.
um'-bliden, intr. look around.
umfaf'fen, tr. embrace.

bie Umfrie'bigungsmauer, -,
-n, parapet.

umge'ben, umgāb, umgeben, ums gibt, tr. surround.

umschlin'gen, umschlang, umschlungen, tr. embrace.

um'-sehen, sah um, umgesehen, sieht um, refl. look around.

um'-sinten, sant um, ist umgesunten, intr. sall down, sall to the ground.

umfte'hen, umftand, umftanden, tr. stand around.

um'-tun, tāt um, umgetan, tr.
put around; refl. look about;
be engaged; — in, — amid.

umwin'ben, umwanb, umwunben, tr. wind about, surround.

unabfeh'bār, adj. prodigious. unaufhaltfām, adj. irrepressible, irresistible.

unbeach'tet, ppl. adj. unnoticed.

un'bedeutend, ppl. adj. insignificant.

unbefüm'mert, ppl. adj. unconcerned.

unbelaufcht', ppl. adj. unwatched, safe from surprise.

unberu'fen, ppl. adj. unbidden; ber Un'berufene, unbidden one, any intrusive person, outsider. unberühmt', adj. nameless, obscure.

unbeschreib'lich, adj. indescribable, inexpressible.

unbewußt', adj. unconscious. und, conj. and; - fo weiter, and so forth.

unerbitt'lich, adj. inexorable. unerhört, ppl. adj. unprecedented, exceptionally large.

unermeß'lich, adj. unfathomable.

unermüd'lich, adj. unwearied. un'erichroden, ppl. adj. fearless. un'gefüge, adj. unyielding, refractory.

ungehört', ppl. adj. unheard. ungestört', ppl. adj. undisturbed.

ungeübt', ppl. adj. unpracticed.

die Un'gewißheit, -, -en, uncertainty.

un'gewohnt, ppl. adj. unaccustomed, unwonted.

un'glaubig, adj. incredulous. bas Un'glüd, -(e)s, misfortune. un'heimlich, adj. uncanny, dismal, gloomy.

unmög'lich or un'möglich, adj. impossible.

unfer, poss. adj. and pron. our, ours.

un'sider, adj. uncertain, indistinct; adv. faintly.

un'sichtbar, adj. invisible.

unten, adv. below, beneath.

unter, prep. (dat. and acc.) under, amid, beneath, by, before, to.

unterbre'den, unterbrach, unterbrochen, unterbricht, tr. interrupt.

unverbrof'sen, ppl. adj. unwearying.

unvergleich'lich, adj. incomparable.

unwiderruf'lid, adj. irrevocable. un'wohl, adj. ill, faint; mir wird -, I feel faint.

ur'eigen, adj. characteristic.

### B

ber Bater, -8, -, father.

Ba'terland, -(e)8, -er, fatherland, one's own coun-

verach'ten, tr. despise.

veracht'lich, adj. disdainful.

verban'nen, tr. banish, dispel. verber'gen, berbarg, berborgen, verbirgt, tr. hide.

bie Berbef'ferung, -, -en, improvement.

verbie'ten, verbot, verboten, tr. forbid.

verbin'den, verband, verbunden, tr. bind, unite.

verbif'sen, ppl. adj. snarling, surly, gruff.

bas Berbst', -(e)s, -e, prohibition.

verbren'chen, tr. use up, spend. verbren'nen, verbrannte, verbrannt, tr. burn.

verban'fen, tr. have to thank for, owe.

bas Berder'ben, -8, destruction, ruin.

verdie'nen, tr. earn.

verdriefilich, adj. vexed.

verbun'teln, tr. darken, obscure. verei'nen, tr. unite, join; refl. unite.

verfal'len, verfiel, ist versallen, versällt, intr. languish, pine away.

verflie'fen, verflöß, ist verflössen, intr. pass.

verfül'gen, tr. pursue, follow. verfüh'ren, tr. mislead.

bie Bergan'genheit, —, past. verge'bens, adv. in vain.

vergeb'lid, adj. vain, futile, fruitless; adv. in vain.

verge'hen, verging, ist vergangen, intr. elapse, pass.

vergef'sen, vergaß, vergessen, vers gißt, tr. forget.

verhal'len, ist verhallt, intr. die away.

verhei'rāten, tr. marry.

verhel'fen, verhälf, verhölfen, vershilft, intr. assist; — zu, — in.

verherr'lichen, tr. glorify.

bie Berherr'lichung, —, —en, glorification.

verhül'sen, tr. veil; cover, pack. verteh'ren, intr. associate.

verflä'ren, tr. transfigure.

verflin'gen, verflang, ift verflungen, intr. die away.

vertom'men, vertam, ift vertommen, intr. go down in the world, be reduced to distress.

vertrie'chen, vertroch, vertrochen, refl. hide, huddle.

berlangen, tr. ask, demand; bas Berlangen, demand, longing.

verlassen, verließ, verlassen, versläßt, tr. forsake, leave.

verle'fen, verlas, verlefen, verlieft, tr. read aloud.

verlie'ren, verlor, verloren, tr. lose; refl. disappear.

ber Berluft', -(e)8, -e, loss.

bie Bermeh'rung, —, -en, increase.

vermö'gen, vermöchte, vermöcht, vermäg, tr. induce; intr. be able,

bas Bermö'gen, —s, —, fortune.

vernehm'lich, adj. distinct.

veri'bet, ppl. adj. desolate, lonely.

ber Berrüf', -(e)8, disrepute.

versam'mein, tr. gather, assemble.

verschlie'hen, verschlöß, verschlöß=
sen, tr. lock up close.

verfálin'gen, verfálang, verfálungen, tr. intertwine; refl. entwine oneself. verſájŏl'len, ppl. adj. not heard from again.

verschwin'den, verschwand, ist verschwunden, intr. vanish, disappear.

verfen'gen, tr. scorch; intr. be parched.

versin'ten, versant, ist versunten, intr. sink, vanish.

verspä'ten, tr. delay; verspätet, belated.

verspre'den, versprach, verspros den, verspricht, tr. promise.

verstän'big, adj. intelligent, clever, skilful.

verste'hen, verstand, verstanden, tr. understand; — unter, by; know how.

verstei'nert, ppl. adj. changed to stone.

verstoh'sen, ppl. adj. stealthy, secret.

bie Berstd'sung, -, -en, disownment.

verstrei'chen, verstrich, ist versstrichen, intr. pass.

berftum'men, ift verftummt, intr.
become silent; be silenced,
cease.

ber Bertei'digungszustand, -(e)s, state of defense.

vertie'fen, refl. be absorbed.

ber Berträg', -(e)8, -e, agreement, contract.

vertrau'en, intr. trust; tr. entrust; bas Bertrauen, confidence.

verwaift', ppl. adj. orphaned. verwal'ten, tr. have charge of, fill.

verwan'deln, tr. change; — in, — into.

verwandt', ppl. adj. related; der Bermandte, relative.

verwe'ben, verwob, verwoben, or reg., tr. interweave; refl. become interwoven.

verwe'hen, tr. scatter.

verwel'teu, intr. wither.

verwen'den, verwandte, verwandt, or reg., tr. use, make use of.

verzei'hen, verzieh, verziehen, tr. (dat. of pers.) pardon, forgive.

verzwei'feln, intr. despair.

der Better, -8, -n, cousin.

viel, mehr, ber meiste, adj. much; pl. many, a lot of, numerous.

vielleicht', adv. perhaps, perchance.

viel'māls, adv. many times, very much.

vier, num. adj. four.

viert, num. adj. fourth.

der Bogel, -8, -, bird.

bie Bogë'sen, pl., pr. n. the Vosges.

das Bolt, -(e)s, -er, people.

ber Böller-Bullan, volcano or seething cauldron of nations.

voll, voller, ber vollste, adj. full; adv. straight.

vollbrin'gen, vollbrachte, voll-

bracht, tr. accomplish, succeed.

vollen'ben, vollenbete, vollenbet, tr. complete; vollenbet, perfect, thorough.

vol'lends, adv. completely, absolutely.

vollzie'hen, vollzog, vollzogen, tr. accomplish; refl. happen.

von, prep. (dat.) of, from; in consequence of; by with pass.; — . . . aus, starting from, out from; sich abheben —, be set off against; durch zö'gen —, pervaded with.

vor, prep. (dat.) before, with, from, because of; ago; — Beiten, in days of old; — Freude, with joy.

voraus'-sehen, sah v., vorausgesehen, sieht v., tr. foresee.

vorbei'-schreiten, schritt v., ist vorbeigeschritten, intr. — an, pass by.

ber Bör'faü, -(e)8, =e, incident. vör'-haben, hatte vor, vorgehäbt, tr. plan, intend to do; das Borhaben, intention.

vor'-fommen, fam vor, ift vorgefommen, intr. happen, appear.

vor'-legen, tr. lay before, submit.

vor-lesen, las vor, vorgelesen, liest vor, tr. read aloud.

vārlieb', adv., — nehmen, be satisfied.

võr'nehm, adj. distinguished. võr'nen, adv. in front; das Maul — dran, a glib tongue.

ber Bor'ichlag, -(e)8, -e, suggestion.

bie Bör'spiegelung, —, -en, hollow pretense.

vor'-steden, tr. stick before, stick in one's buttonhole.

vər'-tragen, trüg vor, vorgetragen, trügt vor, tr. lay before. vorü'ber, adv. over, past.

vorii'ber-gehen, ging v., ist vorsübergegangen, intr. pass by. go past, pass.

vorii'ber-ziehen, zōg v., ist vorsubergezogen, intr. — an, pass by.

bas Bor'urteil, -(e)s, -e, prejudice.

## 233

wachsen (chs = r), wüchs, ist gewachsen, wächst, intr. grow.
bie Basse, —, —n, weapon, arm.
wagen, tr. dare.
ber Bägen, —s, —, wagon, carriage; zu —, in carriages.
bas Bahn'gespinnst, —es, —e,
wild fancy or conceit.
wahn'sinnig, adj. mad, delirious.
wahr, wahrer, ber wahrste, adj.
true, veritable, perfect; nicht
—, isn't it, etc.

wahrend, prep. (gen.) during; sub. conj. while.

bie Bahr'heit, —, -en, truth. wahrlich, adv. verily, indeed. wahr'-nehmen, nahm w., mahrgenommen, nimmt w., tr. notice; - an, - in.

walten, intr. rule, hold sway; hover, be present.

walken, tr. roll; refl. be carried. bie Banb, -, -e, wall.

ber Wan'berftab, -(e)s, -e, walking-stick.

die Bandlung, -, -en, transformation, transubstantiation.

bie Bange, ---, -n, cheek. wanten, intr. waver, vacillate. warm, marmer, ber marmfte, adj. warm.

warten, intr. wait; bas Warten, waiting.

warum', interrog. adv. why. was, interrog. and rel. pron. what, that; - für, what kind of, what; indef. pron. (=etwas) something, anything.

ber Baf'serspiegel, -s, -, surface of the water, surface. wedsfeln (ds) = r, tr. exchange. weder . . . noch, conj. neither . . .

der **Beg**, -(e)8, -e, way; auf den Wegen, around.

nor.

bas Weh, -(e)s, pain; weh tun,

wehen, intr. blow; — burth, pervade; tr. wave.

bas Beib, -(e)s, -er, woman. wife.

weich, adj. soft, mellow.

weichen, wich, ift gewichen, intr. yield; — aus, leave, desert.

weiden, tr. pasture; refl. — an, feast on, be fascinated by. weihen, tr. consecrate.

ber Weih'rauchgeruch, -(e)8,

smell of incense.

weil, sub. conj. because.

weilen, intr. linger.

weinen, intr. cry, weep.

die Beise, -, -n, way, manner.

weiß, adj. white.

ber Beiftu'nig, bes Beiftunigs or Weißenfunige, the Weisskunig, the White King, an historical prose narrative.

die Beifung, -, -en, instruction.

weit, adj. far, wide, broad; adv. far; - und breit, far and near, far and wide; -er, comp. further, on, more, some more; und so -er, and so forth; -er nichts mehr, absolutely nothing more; with verbs, keep on . . . ing; —er arbeiten, work on; -er fragen, continue (to ask); -er fagen, continue, go on; -er sprechen, continue.

wei'ter-fchreiten, fchritt m., ift weitergeschritten, intr. tread further.

weiter-tragen, trüg w., weitergetragen, trägt w., tr. bear on. weithin', adv. far away, far.

welch, interrog. and rel. pron. and adj. who, which, that, what.

bie Belt, -, -en, world.

bie Welt'fugel, -, -n, globe, world.

wenden, manbte, gemandt, or reg., tr. turn; refl. apply; — an, — to.

wēnig, adj., in sing. little; in pl. few; fo —, just as little.

wenn, sub. conj. when, if, whenever; — aud, even if.

wer, inter. and rel. pron. who, he who.

werben, wurde (or ward, obsolete), gewörden, wird, intr. become, come out, be.

werfen, warf, geworfen, wirft, tr. throw, cast.

bas Wert, -(e)s, -e, work, work of art.

die Wert'statt, -, -en, workshop.

wt'ber-schallen, intr. re-echo. ber Wi'berschein, -(e)8, reflec-

wt'der-strahlen, intr. be reflected back.

wie, conj. and interrog. adv. like, as, such as, as if, why, how, than which.

wieber, adv. again, back again, once more.

wiederauf'-blühen, intr. bloom again.

wiederauf'-leben, intr. revive. wie'der-erzählen, tr. retell.

wie'ber-geben, gab w., wiedergegeben, gibt w., tr. give back.

wiederho'len, tr. repeat.

wie'ber-fehren, ist wiebergesehrt, intr. come back again, return.

wie'ber-tommen, fam w., ift wiebergefommen, intr. return, come again, come back.

wie'ber-sehen, sah w., wiebergesehen, sieht w., tr. see again, see once more.

wild, adj. wild.

ber Wille(n), -ns, intention; will, testament; mit bem besten -n, with the best intentions, possibly.

willen, prep. (gen.) in um . . .

—, on account of, for the sake of.

ber Wind, -(e)8, -e, wind.

ber Wind'stoff, -es, -e, gust of wind.

ber Wintel, -8, --, nook, corner; insignificant little city.

ber Winter, -8, --, winter.

das Win'tergrās, —ses, —ser, wintergrass.

bie Win'ternacht, ---, -e, winter night.

ber **Bipfel**, -8, --, tree top, top. wir, pers. pron. we.

wirflich, adj. real.

bie Wirren, pl. only, disturbances.

bas Birts'hans, -fes, -fer, tavern, inn.

bas Wirts'hausschilb, -(e)s, -er, tavern signboard.

wiffen, mußte, gewußt, weiß, tr. know; remember; — au, know how to.

we, adv. where, when; - aud, wherever.

bie 238che, -, -n, week. bie Boge, --, -n, wave.

woher', adv. wherefrom.

wohin', adv. whither, where.

wohl, adv. well; perhaps, I suppose, I dare say; in the world; — tun, do right; bas war nicht — getan, that was not kind of you.

das Wohl'gefallen, -s, pleasure. wohl'riechend, ppl. adj. sweetsmelling, fragrant.

wohnen, intr. live, dwell. wölben, tr. arch; refl. arch.

die Bolbung, -, -en, vaulting, arch.

die Botte, -, -n, cloud.

wollen, wollte, gewollt, will, mod. aux. will, wish, be determined, try, be about, like,

die Wonne, -, -n, bliss. bas Wort, -(e)s, -e or -er, word; beim - nehmen, take at one's word; pl. words, sentiment.

ber Bort'führer, -s, --, spokesman.

wiichtig, adj. weighty, powerful. das Wunder, -6, -, wonder, miracle; o —, lo and behold. wnn'berbar, adj. wonderful, marvelous, indescribable.

das Wun'derwert, -(e)s, -e, marvelous work.

ber Wunfd, -es, -e, wish.

bie Burbe, -, -n, dignity; mit Anstand und -, with becoming dignity.

warbig, adj. worthy, appropriate.

die Bur'zel, -, -n, root. wurzeln, intr. be rooted.

die Bit, -, rage.

witten, intr. rage; -b, furious.

## 8

zanten, intr. quarrel, scold. zārt, zarter, der zarteste, adj. slender, tender. aartlin, adj. tender, affectionber Banber, -s, magic charm, magic, spell. ber Bau'berichlag, -(e)8, -e, stroke of magic. bas Ban'bertrantden, -s, -, magic potion. ber Baun, -(e)s, -e, fence. die Behe, -, -n, toe.

zehn'mal, adv. ten times.

zehren, intr. gnaw at, prey. bie Zeichnung, —, -en, drawing, sketch.

zeigen, tr. show; intr. point; — auf, — to.

bie Beit, —, -en, time; bor —en, in days of old.

zermal'men, tr. crush.

zerrei'fen, zerriß, zerrissen, tr. tear.

zerichla'gen, zerschlüg, zerschlagen, zerschlägt, tr. break up.

zerstreu'en, tr. scatter. zertrümmern, tr. shatter.

giehen, 30g, gezogen, tr. draw, pull, trace, take; intr. pass,

rove about.
zielen, intr. aim; — ouf, — at.

zierlich, adj. graceful. bas Zimmer, -s, ---, room.

ber Sins, -ses, -sen, interest; usually in pl.

ber Sipfel, -8, --, tip, corner.

attern, intr. tremble, quiver; bit Zitternbe, the trembling girl.

gu, prep. (dat.) to, for, at, toward, in; gur Grinnerung, by way of remembrance; adv. to, toward, in the direction of; too.

bie Sucht, —, propriety, integrity.

zuden, tr. shrug, twitch. zuerst, adv. sirst, at sirst. zu'-flüstern, tr. whisper to. bie **Sufrie'benheit**, —, contentment, beatitude.

zu'-führen, tr. lead over to. ber Züg, -(e)8, -e, procession,

detachment; in ganzen Zügen, in long columns.

augleich', adv. at the same time.

bie Bu'funft, —, future.

zu'-machen, tr. close. zunächst, adv. next.

gurud'-fehren, ift gurudgefehrt, intr. return.

aurüd'-laffen, ließ 3., aurüdgelaffen, läßt 3., tr. leave behind, leave.

zurud'-weisen, wies z., zurudgewiesen, tr. reject.

zusam'men, adv. together.

aufam'men-fahren, fuhr 3., ift 3ufammengefahren, führt 3., intr.
start back suddenly.

anfam'men-halten, hielt 3., 3ufammengehalten, hält 3., tr. hold together, take good care of.

ber Zusam'menhang, -(e)8, \*e, connection, relation; in — stehen, have some connection.

¿nfam'men-nehmen, nahm ¿., ¿ufammengenommen, nimmt ¿., tr. take up, collect; refl. control oneself.

ausam'men-rufen, rief 3., zusams mengerufen, tr. call together. zusam'men-schiehen, schöß 3., zus fammengeschossen, tr. shoot to pieces, lay in ruins.

zusam'men-schlagen, schlüg z., zu-sammengeschlagen, schlägt z., tr. clap together.

sufam'men-schmieben, tr. weld or forge together.

¿usam'men-sețen, tr. put together; rest. sit down together.

zu'-schauen, intr. look on.

zu'-fehen, sah zu, zugesehen, sieht zu, intr. look on, watch.

zustan'de, adv. finished, complete; — bringen, accomplish.

¿u'-ftrömen, ift jugeströmt, intr. flock to one's side, flock toward.

auta'ge, adv. (= au Tage, to the light of day), to light. au'-trauen, tr. think capable of. an'verfictlich, adj. confident. auviel', adv. too much. auver'berft, adv. first of all. zu'-wogen, intr. surge towards. awan'ziqjabriq, adj. of twenty years. awar, adv. indeed, that, and that. awei, num. adj. two. ber Aweig, -(e)s, -e, twig, branch. aweit, num. adj. second. awiften, prep. (dat. and acc.)

SEP 2 " 1975

between.

awilf, num. adj. twelve.

#### MERRILL'S GERMAN TEXTS

## Schiller—Wilhelm Tell

By RICHARD ALEXANDER VON MINCKWITZ Late of DeWitt Clinton High School, New York City

355 pages, 12mo, cloth. Price, 65 cents

Illustrated. Edited with Introduction, Critical Studies of the Play by Eminent Authorities, Bibliography, Notes, and Vocabulary.

As stated in his preface, the editor has availed himself of the modern official rules in the matter of spelling and punctuation, and in these respects his edition may fairly claim to be the only text-book representing the fruits of the latest investigation of the most eminent scholars.

The table of contents will indicate how fully the editor has complied with the requirements of a complete class manual. The text is supplemented with introduction, critical opinions, bibliography, notes, and vocabulary; the illustrations include a portrait of Schiller, a map of Vierwaldstatter See, and photographs of scenes in the drama.

The vocabulary occupies 74 pages and will be found complete. The notes on each act are preceded by a synopsis of the act. They will be found to contain a wealth of material suggestive to the busy teacher. The critical comments of nine eminent students of German literature will be of special interest to teachers of this edition of Wilhelm Tell.

Particular attention is directed to the type, printing, paper, and binding, which combine to produce a fine example of good book-making, and one well worth preservation by the pupil as the nucleus of his German library.

# Schiller—Der Meffe als Onkel

By HERBERT C. SANBORN Bancroft School, Worcester, Mass.

199 pages, 12mo, cloth. Price, 45 cents.

Edited with Introduction, Critical Studies of the Play by Eminent Authorities, Bibliography, Notes, Vocabulary, and Questions on the Text.

From the Editor's Preface.

This edition of "Der Neffe als Onkel" has been prepared at the request of Messrs. Maynard, Merrill, & Co., as a companion volume to their well-known edition of Schiller's Wilhelm Tell by Professor Richard A. von Minckwitz. At the suggestion of the publishers and with the kind permission of Professor von Minckwitz, the editor of "Der Neffe als Onkel" has taken the first section of the present Introduction—the sketch of Schiller's life up to the time of the poet's residence at Weimar—from the Introduction to "Wilhelm Tell." Those desiring to make a more detailed study of Schiller are referred to the adequate bibliography in the above-mentioned work.

The "Grammatische Übungen" represent merely one way which has been found practical for incidental grammatical drill with preparatory classes, and an attempt has been made to state these questions in such a form as to develop little by little the vocabulary of the pupil for further work of a similar nature. The terminology is the same as that in use at the German gymnasium and university.

The text here presented is the same as that of the Cotta edition of Schiller's works, but the spelling has been changed to conform with the latest official system adopted by all German-speaking countries. The vocabulary is complete, and the pronunciation of all words has been marked in accordance with preferred usage.